

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

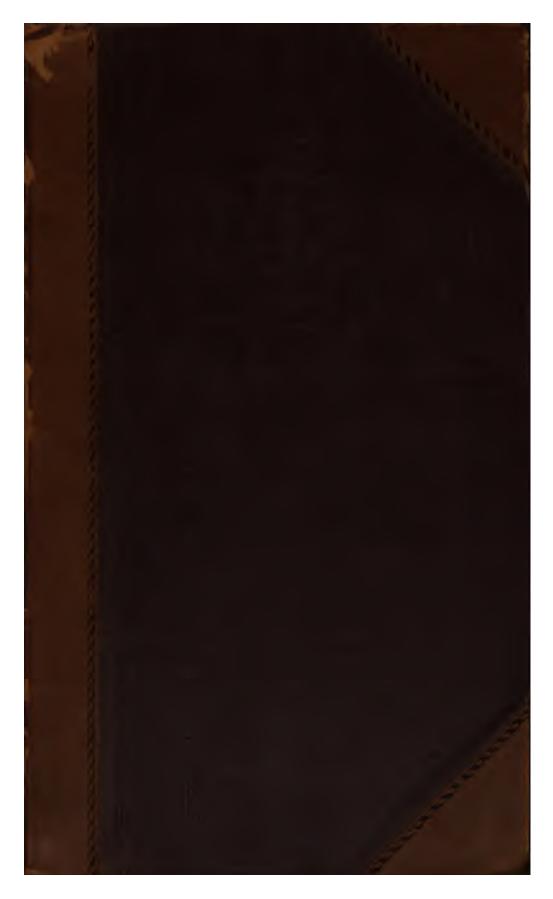

Philo: A.K.





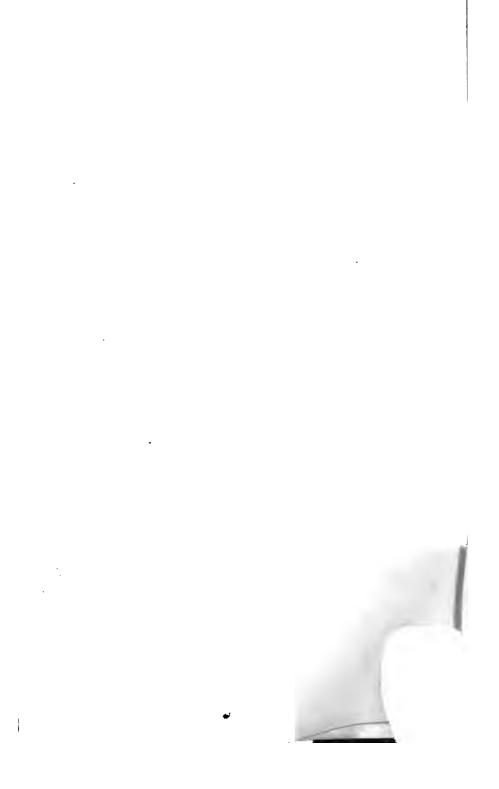

. . . . · .

. 40 

• • . .

# Alexander und Aristoteles

in

# ihren gegenseitigen Beziehungen.

Nach den Onellen dargestellt

non

Dr. Robert Geier.

Salle,

Verlag ber Buchhanblung bes Waffenhauses. 1856.

265. a. 139.

ότι εν αὐτῷ εκτίσθη τὰ πάντα, τὰ εν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ επὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἔτε θρόνοι, εἔτε κυριότητες, εἔτε ἀρχαὶ, εἔτε ἐξουσίαι τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται.

St. Pauli Epist. ad Coloss. I, 16.



## Vorwort.

Die Abhandlung "über Erziehung und Unterricht Alexanders des Großen," welche im Jahre 1848 das Brogramm der Lateinischen Sauptschule des Sallischen Baifenhauses begleitete, tonnte sich nur auf einen tleinen Theil (Die Eyninkog maideia) des vorliegenden Stoffes einlaffen. Untersuchung über die bobern Unterrichtsgegenstände im Lehrplane des Aristoteles mußte einem zweiten Theile vorbehalten bleiben. Die fleine Gelegenheitsschrift hatte fich trog der Unruben und Wirren jener Reit einer faum erwarteten Theilnahme und wohlwollenden Beurtheilung zu erfreuen. Auch fväter fehlte es nicht an freundlichen Mahnungen und Ermunterungen gur Fortfetung und Bollendung des damals Begonnenen. Als mir der Berr nach jahrelanger Unterbrechung durch ichweres Rreug und Bergeleid wieder Rraft und Luft ichentte, Die wenigen Dugeftunden, welche einem im Rleinen treuen Schulmanne vergonnt find, jenen Studien wieder zuzuwenden, überzeugte ich mich bald von der Nothwendigkeit einer theilweisen Umarbeitung meines früheren Schriftdens wie von der Miklichkeit einer Zerftudelung bes zusammengehörenden Stoffes. 3ch entschloß mich baber bas Ganze zu vorliegendem kleinen Werke zu verarbeiten und umzusgestalten. Möge dasselbe eine ebenso freundliche Aufnahme finden als sein Vorläuser! Jede Zurechtweisung und Belehrung, welche der Sache zu Gute kommt, wird mich zu aufrichtigem Danke verpflichten. Herzlich zu danken habe ich jetzt schon meinem Freunde und Collegen, dem Herrn Dr. Fischer, für den bei den Correcturen geleisteten treuen Beistand.

Salle, am 1. Advent 1855.

Der Berfasser.

# Inhalts-Verzeichniß.

Borbemerkungen über Plan, Quellen und Gulfemittel. G. 1-9.

- Rap. I. Die Eltern und erften Erzieher und Lehrer Meranbers. S. 4-17.
  - §. 1. Geburt und erfte Rindheit Aleranders bis jum fiebenten Lebensjahre. S. 4-8.
- S. 2. Alexander unter mannlicher Aufsicht. S. 9-17.
- Rap. II. Erfte Beziehungen bes Ariftoteles zu feinem Jögling und Schuler. S. 18-39.
  - S. 1. Berufung bes Ariftoteles burch König Philipp. S. 18 20.
  - §. 2. Allgemeine Grundfage bes Aristoteles über sittliche (ethische, moralische) Erziehung. S. 21 — 24.
  - §. 3. Sittiches Berhalten Alexanders bis zu seiner Ahronbesteigung. S. 24 — 28.
  - 6. 4. Jugenbgenoffen und Mitschüler Meranbers. S. 28-32.
  - §. 5. Zeit und Ort bes Aufenthaltes bes Ariftoteles in Macebonien. S. 32 34.
- §. 6. Gegenstände des Unterrichts und Standpunkt der Kenntnisse und Fertigkeiten Alexanders bis zur Berufung des Aristoteles. S. 34—39. Kap. III. Elementarunterricht (cyxinliss naidsia). S. 40—65.
  - 5. 1. Allgemeine Grundfage bes Ariftoteles über Jugenbunterricht. G. 40-41.
  - §. 2. Gymnastik und Pabotribik. S. 41 46.
  - 9. 3. Confunft (povocun im engern Ginne bes Wortes). G. 46-51.
  - S. 4. Beichnen und Malen (yeamin). G. 52-54.
- §. 5. Studium der Griechischen Sprache und Litteratur, insbesondere ber Dichter (yeauparens) und povoens im weitern Sinne). S. 55—65.
- Rap. IV. Unterricht in ben höhern Wiffenschaften. G. 66-222.
  - Raturwissenschaft und Mathematik (ή φυσική [περλ φύσεως] und μαθηματική έπιστήμη).
     66 73.
    - A. Naturwiffenschaft. S. 66 71.
    - B. Mathematik. S. 71 73.
  - S. 2. Logit, Dialektik, Rhetorik. G. 73 95.
    - A. Grundfage bes Ariftoteles hinfichtlich biefer Wiffenschaften. S. 73 78.

- B. Berhalten Alexanders zu biefen Biffenschaften. S. 78-95.
- §. 3. Ethie und Politie. S. 95 170.
  - A. Grundfage bes Ariftoteles hinfichtlich biefer Biffenschaften. S. 95-113.
  - B. Ethisches und politisches Berhalten Alexanders bes Großen. S 113-170.
- §. 4. Erste Philosophie (Metaphysik), Theologie und religiöses Berhalten. S. 170—222.
  - A. Grunbfage bes Ariftoteles. S. 170-175.
  - B. Religiöses Berhalten bes Ariftoteles. S. 175-188.
  - C. Religiofes Berhalten Alexanders des Großen. S. 188-222.
    - 1) hinsichtlich ber Opfer, festlichen Begehungen und anderer Gebrauche ber Bolfereligion. S. 188 192.
    - 2) Alexanders Berhalten zur Mantik und andern Kundgebungen bes Aberglaubens. S. 192—196.
    - 3) Alerandere Berhaltniß zu bem Beichendeuter Ariftander. S. 196-206.
    - 4) Alexanders Berhaltnis zu der Sprischen Wahrsagerin, zu ben Chalbaern, Magiern und Braminen. S. 206-212.
    - 5) Alexanders Berhaltnig zum Opferschauer Pithagoras. S. 212-213.
    - 6) Alexanders Selbstvergötterung. S. 213 222.
- Rap. V. Leste Beziehungen bes Ariftoteles zu Meranber b. Gr. S. 223-239.
  - 6. 1. Späteres Berhältniß zwischen Alexander und Aristoteles. S. 223-231.
  - §. 2. Roch ein Wort über die Berantwortlichkeit des Aristoteles. Schluß. S. 231 239.

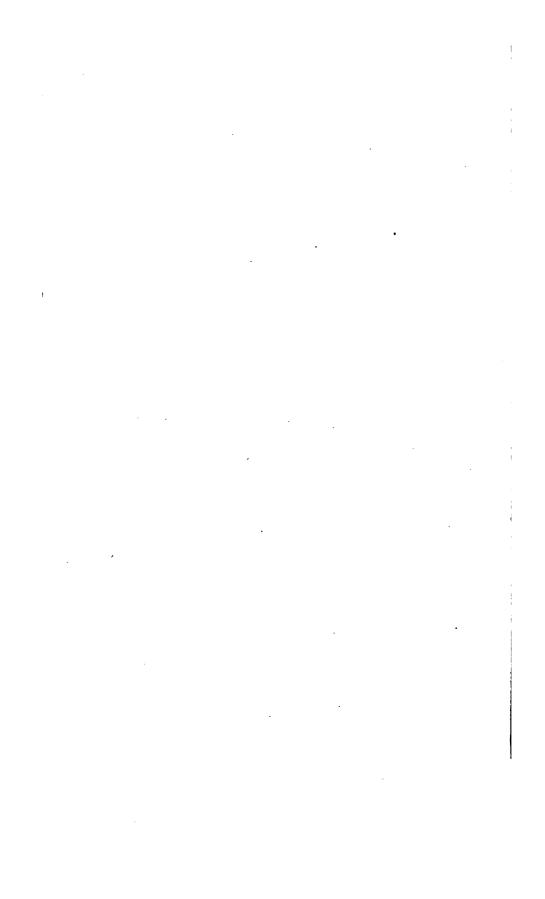

. 

Cicero ift keinen Augenblick in Zweifel darüber, was man denen zu entgegnen habe, welche fich auf die Beispiele großer Manner berufen, die auch ohne Unterricht und Beschäftigung mit ben Biffenschaften berühmt geworden find, um darzuthun, daß auf einen wiffenschaftlichen Unterricht eben fein großes Gewicht gu legen sei. Er antwortet auf ihren Einwand mit folgender Bemerfung 1): "Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse et sine doctrina naturae ipsius habitu prope divino per se ipsos et moderatos et graves exstitisse fateor; etiam illud adiungo, saepius ad laudem atque virtutem naturam sine doctrina quam sine natura valuisse doctrinam. idem ego hoc contendo, cum ad naturam eximiam atque illustrem accesserit ratio quaedam conformatioque doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum ac singulare solere exsistere". Cicero rechnet au der Angahl folder Manner, in denen fich ausgezeichnete Naturbegabung mit porguglicher wiffenschaftlicher Bildung zu diesem praeclarum ac singulare vereinigt habe, nicht mit Unrecht einen Scipio Africanus, Lalius, Kurius und Cato. Mit noch weit größerem Rechte aber durfte Alexander der Große unter ihnen zu nennen und auf ihn vorzugsweise der Grundsatz des Socrates anzuwenden sein öre al ageorae doxovoae elvae quoses maleora maideias déorrai 2). Wie viel freilich in der geiftigen und fitte lichen Entwickelung Diefer großen Berfonlichkeit auf Rechnung der natura eximia atque illustris und wie viel auf Rechnung der ratio conformatioque doctrinae zu segen sei, dies mit mathematischer Genauigkeit fichten und nachweisen zu wollen, murde ein ebenso thörichtes als erfolgloses Unternehmen fein. aber schien es fich der Mube ju lohnen, aus der Rusammenftels

<sup>1)</sup> Or. pr. Arch. c. 7.

<sup>2)</sup> Xenoph. Memor. Socr. IV, 1, 3.

lung der Grundsäte des Aristoteles mit den Thaten, Worten Charaftereigenthumlichkeiten Alexanders eine Beantwortung der Frage zu versuchen, welchen Einfluß jene ratio conformatioque doctrinae auf diese natura eximia atque illustris ausgeübt und wie fich überhaupt die Theorie des Aristoteles in der aeistigen und fittlichen Ausbildung Alexanders praftisch bewährt hat. -Leider find freilich fur diefe Untersuchung gerade einige Sauptquellen gang und gar verloren gegangen. "Denn eben diejenigen unter ben Schriften bes Ariftoteles, Die Sindeutungen auf feine politischen Anfichten von der Zeit, auf fein Berhaltniß wie zu anderen Bersonen, so jum Mexander, und auf feine Soffnungen und Erwartungen von ihm enthalten haben konnen, feine Dialogen. Briefe und an den Konig gerichteten volitischen Bucher - find untergegangen und mit ihnen vielleicht unerfetliche bulfsmittel zur Beranschaulidung nicht blos feiner verfoulichen Berhaltniffe und feiner Birtfamteit, fondern nicht minder ber Reitverhaltniffe und bes Ginfluffes, ben er durch feine Begiebungen zu Philipp und Alegander auf fie geubt hat" 1). -Bas aber die uns erhaltenen schriftlichen Denfmaler des Philosophen von Stagita betrifft, so find dieselben so objectiv miffenschaftlich gehalten, daß es überaus schwierig ift, fie für unsern Amed mit einigem Erfolge auszubeuten. Mit besonderm Danke find daber die Arbeiten von Mannern wie Orelli, Stahr, Rapp, Biefe, Brandie, Bell und Reinobl zu ermahnen, welche in verschiedenen größern oder fleinern Schriften und Abhandlungen den hierher gehörigen Stoff gesammelt, geordnet und zugänglich gemacht haben.

<sup>1)</sup> Aristoteles, seine akadem. Zeitgenossen und nächsten Nachfolger. Von Christ. Aug. Brandis. S. 65 — 66. Der ebenso gelehrte als scharssensige Berk. hat sehr gründlich und genau ein Berzeichniß der Aristotelischen Schriften, die sich er verloren gegangen sind, zusammengesstellt. Außer den Dialogen, von denen kein einziger erhalten ist, dürste als besonderer Berlust für unsere Untersuchung am meisten zu beklagen sein: der Neorgentinde (Brandis S. 83, Anm. 128), Negl 'Alekandeov, η περι φήτορος η πολιτικού (a. a. D. S. 89. Anm. 131), Negl naudelas η παιδευτικού (S. 92. Anm. 133) und περι Εύχης (de pietatis exercitationidus ac de moribus viro cuique accommodatis). Ebendas. — 'Alekandeos η ύπες αποίκων (αποικιών) μερικά μεν. η δοα έρωτηθείς ύπο 'Alekandeov... περι τε βασελείας και όπως δει τας αποικίας ποιείοθαι γεγράφηκε (S. 93. Anm. 134).

Bas ferner die anderweiten Notizen über die Jugend - und Erziehungsgeschichte Alexanders bes Großen anbetrifft, fo find uns von allen gleichzeitigen Geschichtschreibern Alexanders des Großen nur zwei befannt, welche der Jugend . und Erziehungs . Gefchichte ihres Belden eine besondere Aufmerksamkeit widmeten: Onefi. fritus aus Uftypalaa und Marfias aus Bella. Sener hatte einen Theil feiner Denkwürdigkeiten unter bem Titel mos Alegardoos izon berausgegeben; Diefer entweder eine besonbere Schrift oder ebenfalls einen Abichnitt feines größern Berfes mit der Ueberschrift Alegardoov arwen abgefagt 1). Unter den erhaltenen Schriftstellern des Alterthums icheint noch am meiften Plutarch die bierber gehörigen Nachrichten jener fpater verloren gegangenen Berte ausgebeutet zu baben, mogegen bei Arrian, Diobor, Curtius und Troque Bompe. jus burch bas Intereffe an den fpateren weltgeschichtlichen Thaten des großen Roniges die Berudfichtigung feiner Jugend. und Erziehungs . Geschichte gang und gar verdrängt murde. Run finben fich zwar noch anderweit einzelne gerftreute Rachrichten, welche auf diefes duntle Reld ein spärliches Licht fallen laffen: es fehlt aber auch nicht an Irrlichtern, welche ben Unvorsichtigen leicht von dem fichern Boden geschichtlicher Bahrheit auf das unfichere, bodenlose Gebiet ber Dichtung und Sage verloden tonnen. Dierber geboren jum Theil die Declamationen fpaterer Rhetoren und Sophisten; gang befonders aber die Mahrchen des Bfendo. Callifthenes, welche in neuefter Beit durch Rarl Mullers Berdienst im griechischen Urtegte veröffentlicht worden find 2). Eine vorsichtige Rritif übrigens wird felbst aus folden Bemabremannern einigen Gewinn zu ziehen wiffen.

<sup>1)</sup> Ausführlicheres hierüber sindet sich in Alexandri M. Historiarum Scriptt. ed. Geier Lib. III. C. I. p. 77 ff. und lib. X. C. I. p. 322. Daß von Aristoteles seihst ein Werk über Alexander abgesaßt worden sei, ist höchst unwahrscheinlich. Bergl. Heeren de sontt. et auct. vitt. parall. Plut. p. 59. und meine Schrift in d. Prolegomena p. XXII. Iulius Valerius (ed. Müller) c. 13. beruft sich über die Jugendgeschichte und Erziehung Alexanders auf ein griechisches Buch des Favorinus, "qui omni genere historiae superscribitur."

<sup>2)</sup> Pseudo-Callisthenes. Primum edidit Carolus Mueller in ber Dibot- ichen Ausgabe bes Arrian, Parisiis 1846.

## Erftes Rapitel.

Die Eltern und die erften Erzieher und Lehrer Alexanders.

§. 1.

Geburt und erfte Kindheit Alexanders bis zum fiebenten Lebensjahre.

Die Erziehung (naedela) im weitesten Sinne des Wortes beginnt mit dem Augenblide der Geburt, und es ift fur diefelbe feineswegs gleichgültig, an welchen Bruften das Rind gefäugt, von welchen Sanden es gepflegt, von mem es in feinen erften findischen Beschäftigungen geleitet und an Sitte und Anftand auch in Rleinigkeiten gewöhnt wird. Die Geburt des Rindes nun, welches für den gangen Entwidlungsgang der Beltgeschichte fo wichtig werden follte, fällt nach Plutarch 1) auf den 6ten Zag des griechischen Monats Befatombaon, den die Macedonier Lous nennen; nach den gründlichen Untersuchungen neuerer Belehrten dagegen in den Monat Boedromion des erften Sabres ber 106ten Olympiade, oder, nach unfrer Reitrechnung. in den Zeitraum vom 15ten September bis 14ten October bes Sahres 356 v. Chr. Geb. 2). Der mancherlei Reichen und Bunber nicht zu gedenken, welche die welthiftorische Bichtigkeit bes Reugebornen vorausverfundet haben follen 3), murde nach Blutard a. a. D. dem Bater beffelben, Philippos, die frohe Rachricht von der Geburt feines Thronerben jugleich mit zwei Siegesbotschaften überbracht, als er fo eben die Stadt Botidaa eingenommen hatte. Man meldete ihm nämlich zugleich den Sieg bes Parmenion über die Illyrier und feines Renners in Olympia, was natürlich den Bahrfagern erwünschte Gelegenheit bot Den Blauben an die Unbesiegbarkeit des unter drei Siegen gebores

<sup>1)</sup> Vit. Alex. c. 3.

 <sup>2)</sup> Bgl. Snte-Croix Exam. crit. des hist. d'Alex. l. G. p. 584. unb Ideler über das Todesjahr Alexanders in b. Abhandl. d. Berl. Akad. 1820. u. 21. p. 269 ff.

<sup>3)</sup> Bot. Plut. Vit. Alex. c. 2-3. Pseudo-Gall. I. c. 11-12.

nen Rindes zu begründen 1). Die Mutter des Rindes mar Dlympias, die Tochter bes Epiroten-Roniges Reoptolemos, welcher sein Geschlecht ebenso auf den Achilleus als Ahnherrn gurudführte, wie ber Gemahl ber Dlympias bas feinige auf den Beratles. "Schon, verschloffen und voll gluhender Leidenschaftlichkeit, war Olympias bem geheimnigvollen Dienste des Orpheus und Bachus und den dunteln Raubertunften der Thracischen Beiber eifrigst ergeben; in den nachtlichen Orgien fab man fie vor Allen in wilder Begeisterung, ben Thyrfus und die Schlangen fdwingend, durch die Berge fturmen; ihre Traume wiederholten die fantaftischen Bilder, deren ihr ahnendes Gemuth voll mar; fie traumte in der Racht vor der Sochzeit, es umtofe fie ein machtiges Gewitter und ber Blig fahre flammend in ihren Schoof, daraus bann ein wildes Reuer hervorbreche und in weit und weiter zehrenden Flammen verschwinde"2).

Aber nicht von dieser seiner Mutter erhielt das neugeborne Anablein die erste Rahrung, sondern, wie dies bei der bemittelten Rlaffe der alten Griechen in den meisten Fallen geschah, von einer Amme Namens Lanice oder Hellanice<sup>3</sup>), der Toch-

<sup>1) &</sup>quot;Es ift zwar zwischen jenen Siegen bes Philipp und ber Geburt seines Sohnes ein Zeitraum von fast zwei Monaten; man muß es aber mit dem xard ror arror zeoror des Schriftstellers nicht ganz scharf nehmen. Genug, Philipp hat jene drei angenehmen Rachrichten nicht lange nach seiner Eroberung von Potida erhalten, nicht gar an demselben Kage, wie Justin (XII, 16.) versichert, der es mit der Wahrheit nicht genau zu nehmen pslegt, wenn er irgend etwas Auffallendes zu demerten hat. Die Wahrsager haben also den Aler. immer vool vinaus vorzevorpervor nennen, und daraus seine hohe Bestimmung vorher vertündigen können, wie Plutarch sagt. Auf jeden Kall geht aus dem Synchronismus, wenn er auch nicht ganz strenge zu nehmen ist, unwidersprechlich hervor, daß Aler. im ersten Jahre der 106ten Olympiade geboren ist. "Ideler a a. D. p 279.

Es find bies Worte von Droysen in feiner Geschichte Alexanders des Gr. p. 45 – 46. nach Plut. Vit. Alex. c. 2.

<sup>3)</sup> Aarlun heißt sie bei Arrian. Exp. Alex. IV, 9, 3. und Aelian. Var. Histt. XII, 0. 26 "Diese Form hat die Analogie vieler alterthümlichen Ramen für sich, 3. B. Aapazos, Aarpatrs, Aapedow, Aaodévns. Diese entsprechen ben gewöhnlichern Formen Aewodévns. Aaopedow u. s. w. "Mützell zu Curt. VIII, 3, 20., wo sie allein Hellanice

ver des Dropides und der Schwester des schwarzen Klitus. Sie wußte sich die Liebe des jungen Prinzen in so hohem Grade zu erwerben, daß sie derselbe später gleich seiner Mutter versehrte 1). Das Kind der Lanice, welches der Milchbruder (σύνzeopos) des Königssohnes wurde, hieß Proteas, von dem wir wissen, daß er später ein ausgezeichneter Zecher wurde und wenigsstens in dieser Beziehung mit seinem königlichen Freunde wettseiserte 2).

Das erste Familiensest zur Feier der Geburt eines Kindes bei den alten Griechen (die dugsidohua, auch dopudugsor huag genannt) psiegte meist am fünften, zuweilen auch am siebensten Tage nach der Geburt stattzusinden und bestand darin, daß die Hebamme oder eine der Frauen, welche bei der Geburt behülfelich gewesen, das Kind um den Heerd trug, wobei die Thür mit Kränzen geschmuckt war. Das Hauptsest aber wurde am zehnsten Tage geseiert (daher denary genannt) und bestand in einem Opser und Festmahle (dah. denary View und évriar), wobei das neugeborene Kind von Bater, Mutter, Berwandten, ja selbst Sclaven Geschenke und wie bei unserer Tause seinen Namen erhielt, während die Anersennung oder Verstohung desselben von Seizten des Baters gewöhnlich schon bei dem Feste der ausgedohua ersolgte 3).

Ob und wie diese griechischen Gebräuche am Gofe zu Pella nach der Geburt des Thronerben Philipps von Macedonien beobachtet wurden, darüber ift uns zwar keine glaubwürdige Nach-

genannt wirb. Auch bei Pseudo-Call. I, c. 13. heißt sie: Aaring, if Molderoc (sio!) adologi; bei Iulius Valerius I, c. 13. wirb sie Alacrinis genannt.

 <sup>,</sup> Hellanice, quae Alexandrum educaverat, soror eius (Cliti) haud secus quam mater a rege diligebatur. "Curt. VIII, 3, 20. Bgl. Arr. Exp. Alex. IV, 9, 3.

<sup>2)</sup> S. Ael. Var. Histt XII, c. 26. Uebrigens hatte Lanice auch noch andere Sohne, welche sammtlich an den Feldzügen Alexanders Theil nahmen und einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtfetde fanden, wie aus Arrian a. a. D. hervorgeht, wo es heißt: n ye (Aarian) rode ueb nacedae rode savris unde autou (Alezandov) ungenebrone enecker anobarorras.

<sup>3)</sup> Diese Rotizen nebst ben Belegen aus ben alten Schriftstellern sinden sich gründlicher und gedrängter Zusammenstellung in Beckers Charikles p. 20—24. und K. Fr. Hermanns gr. Privatalterth. §. 32.

richt ausbewahrt worden. Da es aber befannt ift, wie sehr dieser Ronig bemuht mar, griechische Bebrauche und Sitten überhaupt an seinem Sofe und in seinem Lande einzuführen, so darf man wohl annehmen, daß abnliche Reftlichkeiten wie die eben ermabnten zur Berherrlichung der Geburt feines Erftgebornen von ibm angeordnet worden find. Auch findet fich eine Andeutung davon wenigstens in der Sage. Bei Bfendo . Callifthenes namlich (I, c. 13.) wird Folgendes erzählt: "Als am Tage nach ber Geburt der Ronig Philippos das Anablein der Olympias fab. sprach er: ""Es war zwar eigentlich mein Bille nicht mich der Erziehung diefes Rindes anzunehmen, da es nicht mein Same ift: weil ich aber sehe, daß es göttlichen Geschlechtes und seine Geburt so munderbar und welterschütternd ift 1), fo moge es gum Andenken an den von meiner vorigen Gattin gebornen Sohn erzogen und Alexandros genannt werden. " Als Philippos fo gesprochen hatte, murde dem Anablein alle mögliche Sorgfalt gewidmet und ein Krangtragen begann in gang Mates donien und Bella und Thrafien 2)." - Den Ramen Alexandros, der übrigens in der gangen Macedonischen Berrscherfamilie fehr gewöhnlich mar, gab Ronig Philippos feinem Erftgebornen mahrscheinlich zum Andenten an seinen alteften Bruder, der von dem Usurpator Btolemaus ermordet wurde.

Aristoteles theilt die Erziehung in drei Haupt-Abschnitte zu je sieben Jahren ein 3). Wir schließen uns dieser Einstheilung in der Erziehungsgeschichte Alexanders möglichst genau an. Demnach sind sicherlich in dem ersten Lebens Abschnitte Alexanders seine Mutter Olympias und seine Amme Lanice als die einslußreichsten und wichtigsten Personen zu bezeichnen. Denn erstlich psiegen in diesen Jahren überhaupt Rutter

πόν δὲ τοκετὸν ἐπίσημον καὶ κοσμικόν." Pseudo - Call. ,, sed enim cum videam sobolem esse divinam editationemque ipsam elementis et diis pariter cordi fuisse." Iul. Valer.

 <sup>,,</sup> στεφανηφορία δὲ καθ' ὅλην τὴν Μακεδονίαν ἐγένετο καὶ τὴν Πέλλην καὶ τὴν Θράκην.
 Ps. - Call. ,, Nam et coronaria obsequia eidem undique confluebant.
 Iul. Valer.

<sup>3)</sup> Polit. VII, 17. p. 1336. ed. Bekker.: δύο δ' είοιν ήλεκίαι πρὸς ἃς ἀναγκαῖον διηρῆσθαι τὴν παιδείαν, μετὰ τὴν ἀκὸ τῶν ἐπτὰ μέχρι ἤρης (αίζο brei mit ben erften ſieben Sahren) και πάλιν μετὰ τὴν ἀφὶ ἤρης μέχρι τῶν ἐνὸς και είκοσιν ἐτῶν.

und Barterin bem Rinde naher zu fiehen als Bater und mannliche Bermandte; fodann aber mar gerade der Bater Alexanders in dieser Zeit (von 356-349 v. Chr. G.) viel zu fehr von politischen Planen und friegerischer Thatigkeit in Anspruch genommen, als daß ihm zu langerem gemuthlichen Bertehre mit feinem Sohne hinreichende Beit übrig geblieben ware. Wiegenlieder (βαυκαλήματα, καταβαυκαλήσεις) und Kinderflappern (πλαταγαί), spater Stedenpferd und Kreisel (τρογός, δόμβος, στρόβιλος), Bopanze (μορμολυκετα) und Ammenmahrchen (μύθοι) 1) haben in der Rindheit Alexanders natürlich diefelbe Rolle gespielt, wie dies nicht nur damals in Sellas und Mafedonien, fondern überall und zu allen Zeiten, wenn auch unter den manigfaltigften Bariationen, in der Rinderwelt der Kall mar und ift. Bon besonderer Bichtigfeit aber für die erften Gindrude auf die Phantafie des königlichen Prinzen war es ficherlich, daß schon damals das Berlangen nach dem Rampfe mit dem Oriente "der ftete durchflingende Grundton des Macedonischen Lebens, das lodende Geheimniß der Zukunft war. Man kampfte gegen die Thracier und fiegte über die Griechen, aber ber Drient mar das Biel, für das man tampfte und flegte. Unter folden Umgebungen muche Alegander auf, und fruh genug mogen die Sagen vom Morgenlande, vom ftillen Goldstrom und dem Sonnenquell, dem goldnen Beinftod mit imaragdnen Trauben und der Rysawiese des Dionysos Die Seele des Anaben beschäftigt haben; dann horte er von den Siegen bei Marathon und Salamis und von den beiligen Tempeln und Grabern, die der Perfertonig mit feinen Sclavenheeren zerftort und geschändet babe, und daß Macedonien gen Affen gieben und fie rachen muffe; und mit dem Rnaben muchs das Berlangen nach Uffen und nach Siegen über den großen Rouig Und als einst Gesandte aus der Perfischen Königs. burg nach Bella tamen und er, noch ein Anabe, fie empfing, fo fragte er forgsam nach den Beeren und Bolfern des Reichs, nach Gefet und Brauch, nach Berfaffung und Leben der Bolfer; und die Perfer ftaunten über das Rind?)."

<sup>1)</sup> Wem an Nachweisen und größerer Aussührlichkeit in diesen Dingen gelegen ist, der sindet sie in Beskers Charikles T. I. p. 28—37. u. Hermann a. a. D. §. 33.

<sup>2)</sup> Es sind dies Worte Droysons a. a. D. p. 47. nach Plut. Vit. Alex. c. 5. und de fort. Alex. or. II, c. 11. Die zulest angeführte Erzäh-

## Alexander unter mannlicher Aufficht.

Nach vollendetem sechsten Lebensjahre pflegten die Rinder der Hellenen zunächst der Aufsicht eines macdazwoos anvertraut zu werden. Dieser Badagog war in der Regel ein Sclave von einiger Bildung, welcher die Anaben allenthalben, namentlich in die Schule und das Gymnafium begleitete, denfelben Bucher und andere Schulbedürfniffe, auch die Rithara, nachtrug und unter deffen Aufficht diefelben meiftens bis jum Epheben Alter blieben'). Da Konig Philipp den Berth griechischer Bildung besonders feit feinem Ausenthalte in Theben kennen gelernt hatte und aus eigner Erfahrung ju wurdigen mußte, ja ichon aus Politik ein großes Gewicht darauf legte: fo wird es Niemand befremden, wenn er es dem Alexander, wie Plutarch berichtet 2), von seiner ersten Rindheit an an Erziehern und Lehrern feiner Art fehlen ließ. Auch einen besondern Leibargt scheint der tonig. liche Bring schon in früher Jugend gehabt zu haben, und zwar ben nachmals durch seine fühne und wohlgelungene Beilung des zu Tarsus schwer erfrankten Konigs so berühmt gewordenen Philippus aus Acarnanien. Curtius wenigstens (III, 14. VI. 1.) meldet uns von deffen früheren Beziehungen zu Alexander Folgendes: Puero comes et custos salutis datus, non ut regem modo, sed etiam ut alumnum eximia caritate diligebat. Die Oberaufficht über Alles, mas zur Pflege, Erziebung und jum ersten Unterrichte des Bringen geborte, führte Leonidas, ein Anverwandter der Olympias. Er mar ein

lung gehört sicherlich in den zweiten haupt- Abschnitt; wir haben ste nur bes Zusammenhangs der Schilberung wegen hierher geseht.

<sup>1)</sup> S. Becker a. a. D. p. 37 — 59. u. Hermann a. a. D. S. 34.

<sup>2)</sup> Die betreffende Stelle im Terte des Plutarch V. A. c. 5. lautet so: Πολλοι μέν οὖν περί την ἐπεμέλειαν. το εἰκόε, ἤσαν αὐνοῦ τροφεῖε και παιδαγωγοί και διδάσκαλοι λεγόμενοι. Richt zufällig ift es, wenn hier zuerst τροφεῖε, dann παιδαγωγοί und zuleht διδάσκαλοι genannt werden; vielmehr ist hier eben die Auseinanderfolge in den verschiedenen Erziehungsperioden berücksichtigt, obwohl ihre Wirksamkeit zum Theil auch neben einander bestand, nur daß in der ersten Periode die τροφεῖε, in der zweiten die παιδαγωγοί, in der britten die διδάσκαλοι am meisten bervortraten.

Mann von rauhem und strengem Charafter, der zwar selbst nichts dagegen hatte, wenn man ihn Pädagog nannte, welcher Name ja, wie Plutarch sagt, ein so schönes und herrliches Amt bezeichnet; der aber von Andern wegen seines hohen Ansehens und seiner Verwandtschaft mit dem königlichen Hause nicht Pädagog, sondern Prinzen-Psteger (xeopeis) und Oberhofmeister (xaInyntis) betitelt wurde 1). Der Mann aber, welcher in seinem Titel wie in seiner ganzen Hatung als eigentlicher Pädagog Alexanders galt, war Lysimachos aus Afarnanien, der sonst zwar eben nicht viel Feinheit und Wit besaß; aber weil er sich Phönix, den Alexander Achilleus und den Philipp Pesteus zu nennen pstegte, bei Hose wohlgelitten war und den nächsten Rang nach dem Leonidas einnahm.

So schildert uns Plutarch die beiden Manner, deren Handen die erste Erziehung des Knaben Alexander hauptsächlich anvertraut war. Um zu beurtheilen, in wie weit sie dazu geschickt und fähig waren, mussen wir zunächst einen Blick auf die eigenthümliche Sinnesart ihres Zöglings werfen, in dessen frühester Entwickelung bereits dem aufmerksamen Beobachter die Merkmale einer außergewöhnlichen geistigen und sittlichen Kraft entgegentreten.

Nach Plutarch, welcher auch hier wieder unser einziger Gewährsmann ist, konnte es nämlich nicht leicht einen feurigeren und leidenschaftlicheren Knaben geben als Alexander: und densnoch zeigte sich derselbe gegen allen Sinnengenuß, den andere lebhafte Knaben so sehr zu lieben pstegen, völlig gleichgültig, so daß darin eine über sein Alter hinausgehende Besonnenheit (σωρρωσύνη) nicht zu verkennen war 2). Ebenso gab ihm sein

<sup>1)</sup> Die bereits angeführte Stelle bes Plutarch lautet im Folgenben fo: πασε δ' ἐφειστήπει Λεωνίδας, ἀνής τό τε ήθος αὐστηρός καὶ συγγενής 'Ολυμπιάδος, αὐτὸς μὲν οὐ φεύγων τὸ τῆς παιδαγωγίας ὄνομα καλὸν ἔργον ἐχούσης καὶ λαμπρόν, ὑπὸ δὲ τῶν ἄλλων διὰ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν οἰκειότητα τρο φεὐς 'Λλεξάνδρου καὶ καθηγητής καλούμενος. Mit vollem Rechte hat Sintenis die Regation vor φεύγων in ben Text aufgenommen anftatt ber Vulgata: αὐτὸς μὲν οὖν φεύγων. Die Regation wird burch ben ganzen Jusammenhang, besonders durch bas Folgenbe: ὑπὸ δὲ τῶν ἄλλων ff. gesorbert; auch heißt Leonidas c. 22, u. 25, ohne Weiteres ὁ παιδαγωγός.

Plut. V. A. c. 4.: "Ετι δὲ ὅντος αὐτοῦ παιδὸς ἥ τε σωφροσύνη διεφαίνετο τῷ πρὸς τἄλλα ῥαγδαῖον ὅντα καὶ φερόμενον σφοδρῶς ἐν ταῖς

fcon damale scharf hervortretender Chrgeiz eine dem Anabenalter fonst ungewöhnliche ernste und stolze Haltung. "Denn nicht au jeder Art von Ruhme war ihm gelegen wie seinem Bater Bbis lipp, der fich z. B. auf feine Fertigkeit in sophistischen Svikfindigkeiten viel einbildete und die zu Olympia mit feinen Rennern davongetragenen Siege auf Denkmungen pragen ließ; fondern ichon als Angbe verlangte dem Alexander nur nach einem feiner murdigen Ruhme, wie aus der Antwort hervorgeht, die er gab, als man ihn fragte, ob er nicht auch sein Glud im Bettlaufe zu Dipmpia versuchen wolle, da er ein ausgezeichneter Läufer war: "Ja, fprach er, wenn Fürstenfobne fich mit mir in Die Schranken ftellen 1)." Und fo oft Rachrichten von der Ginnahme großer Städte oder glanzender Siege auf Schlachtfeldern eingingen, welche Ronig Philipp davongetragen, trubte fich bes Rnaben Blid und er fprach oft ju feinen Benoffen: " Dein Bater, Freunde, wird mir noch Alles wegnehmen und keine große und glanzende That übrig laffen, die ich mit euch ausführen Und wenn ihm seine Freunde darauf antworteten: "Das Alles erwirbt er ja für Dich!" sprach er: "Bas hilft mir das, wenn ich viel habe, aber nichts thue?" - Denn nicht nach Benug und Reichthum ging fein Streben, fondern nach Tapferkeit und Ruhm. Darum beforgte er, daß feine eignen Thaten durch die Erfolge, welche fein Bater davon truge, geschmälert werden möchten und indem er von dieser Anficht ausging, munichte er nicht der Erbe eines reichen und üpvigen Thrones zu werden, fondern auf demfelben nur Belegenheit zu Rampf und Sieg und Ruhm zu erhalten 2)." Und wie ausge-

ήδοναϊς ταϊς περί τὸ σώμα δυσκίνητον είναι καὶ μετά πολλής πραότητος ἄπτεσθαι τών τοιούτων, ή τε φιλοτιμία παρ ήλικίαν έμβριθές είχε τὸ φρόνημα καὶ μεγαλόψυχον. Da bet Artifel τῷ nach διεφαίνετο in ben meisten Mss. sehlt, so vermuthet Joh. Aug. Jacobs (Observy. crit. in quosdam Plutarchi — aliorumque locos. Halis 1812. p. 18.): διέφαινε τὸν πρὸς τάλλα sqq.

<sup>1)</sup> Plut. V. A. c. 4. u. Reg. et Imperat. Apophth. (T. VIII. p. 100 ed. Hutt.) Diese Geschichte ist im Pseudo-Callisthenes I, 18—20. zu ber weitläusigen Erzählung bes Kampfes mit Nicolaos ausgesponnen.

<sup>2)</sup> Plut. V. A. c. 5. In dem letten Sate der betreffenden Stelle: Δεὸ τοῦς πράγμασιν αὐξομένοις καταναλίσκουθαι τὰς πράξεις εἰς ἐκεῖνον ἡγοῦμενος ff. ſcheint mir die Praposition εἰς νου ἀκεῖνον αυθ der

prägt tritt diese Gefinnung des zwölfjahrigen Prinzen bereits in der erften That beffelben, in der Bandigung jenes edlen Theffalischen Roffes, des nachmals durch ihn so berühmt gewordenen Bucephalas, bervor! Denn als Ronia Philipp felbit und alle feine Stallmeifter und Generale, welche ihm zur Seite ftanben, daran verzweifelten, das wilde Thier zum toniglichen Dienste brauchbar machen zu konnen, und ersterer voll Unwillen über ben mifflungenen Berfuch ichon den Befehl gegeben hatte, ben unbandigen Baul hinwegzuführen, rief der Anabe einmal über bas andere in leidenschaftlicher Aufregung feinem Bater qu: "Welch ein herrliches Roß richtet man da aus Unkunde und Raghaftigkeit zu Grunde, weil man es nicht zu behandeln verfteht!" - Und als fich Philipp, der Anfangs bes Anaben Rede gang unbeachtet gelaffen hatte, mit den vorwurfsvollen Worten zu ihm wendet: "Wie magft Du altere Leute ju fcmaben wagen, als verftundest Du mehr als fie und konntest ein Rog beffer behandeln?" läßt sich der stolze Knabe dadurch nicht irre machen, sondern erwiedert fed und zuverfichtlich: "Ja, diefes Thier wurde ich allerdings beffer als jeder Andere behanbeln." Auch die Frage des Baters, welche Strafe für feinen Borwit er bugen wolle, wenn er es nicht fonne, bringt ibn feinen Augenblid aus der Saffung. "Beim Beus, fpricht er, ich werde dann den Raufpreis des Pferdes gablen." Auch bas allgemeine Gelächter, mas darauf in der Umgebung des Ronigs losbricht, macht den fühnen Rnaben nicht verlegen. Er tragt fein Bedenken das Bagftuck zu unternehmen. Und fiebe da! Der Spott und Sohn der Anwesenden verwandelt fich bald in Bewunderung, Staunen und Beifallsgeschrei. Denn mit icharfem Blide bat der junge Bring den Fehler bemerft, den man gemacht hat, als man das edle Thier so stellte, daß es sich vor feinem eignen Schatten scheute; rasch hat er dem Thiere die rechte Stellung gegeben, durch Streicheln und freundliche Worte Die Bildheit deffelben befanftigt, mit geschicktem Schwunge fich im Sattel festgesett und fühn und ftolz sobann als trefflicher Reiter das edle Thier seinem Berricherwillen unterthan gemacht, so daß

lesten Silbe von πράξεις in ben Text gekommen zu sein und statt έχεξνον zu lesen: οίκοίας. Bgl. Plut. Reg. et Imperat. Apophth. (T. VIII. p. 100. ed. Hutt).

es sich wie das zahmste Reitpferd von ihm zu jedem beliebigen Laufe lenken läßt. Da erschallt lautes Bravo-Rufen von allen Seiten, und König Philipp kann sich der Freudenthränen nicht erwehren. Unter Umarmung und Küssen ruft er jene prophetischen Worte aus: "Wein Sohn, suche Dir ein angemessens Königreich; denn Macedonien ist zu klein für Dich 1)!" —

Diefer bekannten Ergählung Plutarche umftändlicher gu gedenken, ichien darum an diefer Stelle nicht ungeeignet, weil jene erfte That des Anaben Alexander schon alle jene hoben Gigenschaften, mit denen die Freigebigkeit der Ratur ibn ausgestattet batte, in ihrem erften Reime erfennen läßt. mehr als fnabenhafter Beife tritt hier bereits ftolges Gelbft. bewußtsein, Scharfblid, Billensfraft, Gewandtbeit, Muth und Ruhnheit zu Tage. Diese Eigenschaften fand also der Stagirit an seinem Zöglinge und Schüler vor und es ware eine gangliche Berkennung sowohl der Bahrheit als ber Berdienste des Aristoteles, wenn man dieselben auf Rechnung feiner Erziehung oder feines Unterrichts in der Ethit und Poli-Vielmehr haben wir im Sinne des Stagiriten tit feten wollte. felbst 2) jene Eigenschaften zu benjenigen Gaben zu rechnen. "welche durch eine gottliche Urfache dem mabrhaft Glüdlichen zu Theil geworden find."

Benden wir uns nun zu den ersten Erziehern des so gearteten Prinzen zurud, so ist schon aus dem Gesagten leicht begreislich, daß das strenge und rauhe Wesen des Leonid as am wenigsten geeignet war, auf die geistige Entwickelung desselben vortheilhaft einzuwirken, so wenig ihm auch das große Verdienst streitig gemacht werden soll, den Körper des Knaben vor Verweichlichung und Ueppigkeit bewahrt und für die fünstigen militärischen Anstrengungen dermaßen abgehärtet zu haben, daß er noch auf seinem Feldzuge in Pochasien sast alle Märsche zu Fuße zu machen pslegte 3). Dies wußte ihm auch der König später

<sup>1)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 6.

<sup>2)</sup> S. Eth. 2, 2. p. 1103. u 2, 1. p. 1099. Bekk.

<sup>3)</sup> hierüber ist folgende Stelle des Curtius VI, 14, 3 bemerkenswerth: Rex pedidus iter plerum que faciedat: tunc (in Hyrcanien) admoveri sidi et Artabazo equos iussit, ne, ipso ingrediente pedidus, senex equo vehi erudesceret.

noch Dank, wie aus folgender Erzählung Blutarche (V. A. c. 22.) bervorgeht. Als nämlich nach ber Befetzung Rariens Alexander von der Ada, die er wieder auf den Thron diefes Reiches eingefest hatte und mit dem Namen Mutter beehrte, auf das üppigfte und glanzenofte bewirthet murde, und diese ibm eine Menge Lederbiffen nebft den gefchidteften Rochen und Buderbadern gufdidte, wieß ber Ronig alle Diefe autgemeinten Anerbietungen mit den Borten gurudt: "er habe bereits beffere Roche von feinem Badagogen Leonidas erhalten: nämlich einen Nachtmarich jum Frühftud und ein mäßiges Frühftud jum Mittagsmable. Diefer Mann (Leonidas), feste er bingu, beauffichtigte fogar mein Nachtlager auf das strengste und nahm alle Riffen und Deden von der Matrage meg, wenn etwa meine Mutter etwas Ueberfluffiges und Beichliches diefer Art dem Sohnchen verschafft batte." - Dennoch aber wird von Quintilian 1) und Sieronymus 2) ausdrucklich hervorgehoben, daß die nachtheiligen Rolgen der Behandlung des Leonidas noch in frateren Jahren in dem Charafter Alexanders fichtbar gemefen feien. Quintilian a. a. D. führt als Gewährsmann für diese Anficht den Diogenes aus Babylon (um 155 v. Chr. G.) an, und es ift nicht der mindefte Grund vorhanden mit Sainte. Croix 3)

<sup>1)</sup> Inst. orator. I, 1, 9.: Nec minus error eorum (i. e. paedagogorum imperiosorum atque interim saevientium. Bergl. §. 8.) nocet moribus: siquidem Leonides Alexandri paedagogus, ut a Babylonio Diogene traditur, quibusdam eum vitiis imbuit, quae robustum quoque et iam maximum regem ab illa institutione puerili sunt persecuta.

<sup>2)</sup> Epist. II, 15.: Graeca narrat historia, Alexandrum, potentissimum regem orbisque domitorem, et in moribus et in incessu Leonidis paedagogi sui non potuisse carere vitiis, quibus adhuc parvalus suerat insectus. Proclivis est enim malorum aemulatio: et quorum virtutes assequi nequeas, cito imitaris vitia. — Das incessu scheint angubeuten, daß sich der Einssuß des Leonidas auf den Knaben Aler. besonders auf gewisse Angewohnheiten in seiner außerlichen Haltung, vielleicht das Hinneigen des Hauptes nach der linken Schulter (vgl. Plut. Vit. Alex. c. 4.) bezog.

<sup>3)</sup> Examen critique des hist. d'Alex. l. G. p. 194. Wir wundern uns, daß auch Ab. Stahr in seinen Aristotelia T. l. p. 90. dem Lysimachus die Gabe feiner Schmeichelei und noch dazu im hohen Grabe beilegt, da boch Plutarch a. a. D. bemerkt, daß außer jenem Scherze eben ovoder averecov an dem Lysimach us gewesen seine.

anzunehmen, daß sowohl Diogenes als Quintilian und hieronymus den Leonidas mit dem Lyfimachus verwechfelt batten. Gang mit Unrecht nämlich schließt Sainte-Croix aus jenem in der That gang unschuldigen Scherze des Lyfimachus, fich mit Phonig, den Alegander mit Achill, den Philipp mit Beleus ju vergleichen, auf eine niedrige Schmeichelei, beren fich jener Badagog schuldig gemacht und wodurch er fogar ben Samen ju fpatern Laftern in das Berg feines Boglings geftreut habe. Doch felbft angenommen, der Bormurf niedriger Schmeichelei treffe den Lyfimachus nicht mit Unrecht, fo fonnte der lettere felbft mit der gemeinften Schmeichlerfeele für ein Gemuth wie das Alexanders taum fo gefährlich werden wie Leonidas mit feiner finftern, befehlshaberischen Barte und Strenge, welche nothwendig einen tropigen, hochft reigbaren und jahzornigen Sinn in dem Alexander weden und nahren mußte. Dies erfannte auch der kluge und vorsichtige Philipp fehr wohl. Denn dieser hatte, wie Plutarch berichtet 1), sich genugsam davon überzeugt, daß der Sinn feines Sohnes durch 3wang und Barte am wenigsten ju beugen und zu lenken, dagegen vernünftigen Grunden leicht zuganglich und durch lettere obne Dube jum Guten zu bewegen fei. Daber versuchte er selbst weit mehr durch Ueberredung als durch Befehl auf seinen Sohn einzuwirken und hielt es andererfeits für fehr bedenklich, die Aufficht und Behandlung des Rnaben den gewöhnlichen Elementar Lehrern langer anzuvertrauen. wohl wiffend, daß die richtige Behandlung eines folchen Boglings feine leichte Aufgabe, fondern dazu nach Sophofles: "gar mancher Bügel funftgerecht zu brauchen sei."

"Und so berief er," wie Plutarch weiter berichtet, "den berühmtesten und einsichtsvollsten aller damaligen Philosophen, den Aristoteles, zum Lehrer seines Thronfolgers."

<sup>1)</sup> V. A. C. 7.: καθορών δὲ τὴν φύσιν αὐτοῦ δυσκίνητον μὲν οὖσαν ἐρίσαντος μὴ βιασθῆναι, ¿αδίως δὲ ἀγομένην ὑπὸ λόγου πρὸς τὸ δέον, αὐτός τε πείθειν ἐπειρᾶτο μᾶλλον ἢ προστάττειν καὶ τοῖς περὶ μουσικήν καὶ τὰ ἐγκύκλια παδενταῖς οὐ πάνυ τι πιστεύων τὴν ἐπιστασίαν αὐτοῦ καὶ κατάρτισιν, ὡς μείζονος οὖσαν πραγματείας καὶ κατά Σοφοκλέα

πολλών χαλινών έργον οἰάκων δ' ἄμα, μετεπέμψατο τών φιλουόφων τὸν ἐνδοξότατον καὶ λογιώτατον 'Αριστοτέλην κ. τ. λ.

Bevor wir aber zu dem Abschnitte in der Erziehungsgeichichte Alexanders übergeben, wo Ariftoteles den Unterricht und Die Leitung Alexanders übernimmt, find noch einige Nachrichten über bas fpatere Berhaltniß des Alexander ju feinen erften Ergiebern, Leonidas und Lyfimachus, zu ermahnen, welche für Die Beurtheilung sowohl der beiden Badagogen als ihres toniglichen Böglinge nicht unwichtig find. Bas junachft den Lyfimadus anbetrifft, fo begleitete berfelbe ben Alexander fpater auf feinen Reldzügen in Afien. Chares, ein gleichzeitiger Gefchichtfcbreiber, theilt uns hieruber Folgendes mit 1): "Als Alexander mabrend ber langwierigen Belagerung von Eprus einen Streifaug gegen die Araber am Antilibanon unternahm, bestand ber greise Lysimachus darauf den Ronig ju begleiten, da er meinte, daß er weder schwächer noch alter als Phonix sei. Als fich nun Alexander den Gebirgen naberte, flieg er vom Pferde und ging gu Ruß. Ein Gleiches that Lyfimachus. Der andere Bug mar weit vorausgeeilt, der Abend brach berein und fie befanden fich in der Rahe des Feindes. Da ermatteten die Rnice des Greifes, und faum vermochte er die Auftrengungen des Mariches langer au ertragen. Alexander mar der Mann nicht, seinen alten Lebrer in folder Gefahr allein zu laffen, vielmehr ermunterte und unterstütte er ibn auf alle Beife. So war er unvermerft vom Beere abgefomnen und mußte bei Finfternig und heftigem Froste Die Nacht in den gefährlichen Gebirgsgegenden gubringen. Doch gelang es endlich ber Ruhnheit und Beiftesgegenwart Alexanders, der drobenden Gefahr gludlich zu entrinnen und wohlbehalten jum übrigen Beere jurudjugelangen." - Diefe Ergablung darafterifirt auf der einen Seite den Lyfimachus als autmuthis gen, launenhaften Alten, ber von treuester Anhanglichfeit an feinen königlichen Bögling befeelt mar; auf der andern Seite ift fie uns ein Beweis dafür, wie Alexander folche Anhanglichkeit felbst bei manchen Schwächen seines Badagogen zu ichagen mußte; auch ift fie ein neuer Beleg fur die Entichloffenheit und forperliche Gewandtheit des letteren. Denn nur badurch rettete Alexander fich und die Seinigen, daß er im Bertrauen auf die Leichtigkeit feiner Auße fich ben feindlichen Bachtfeuern naberte,

<sup>1)</sup> Chares bei Plut. V. A. c. 24. Alex. M. Histt. scriptt. actate suppares lib. VIII. c. II. Fragm. II. ed. Geier.

zwei Barbaren mit dem Dolche niederstieß und mit einem brennenden Stud holz zurudkehrte, womit sie selbst nun ein Feuer anzunden und die Feinde zurudschrecken konnten. ).

Die andere Erzählung, welche uns Plutarch ebenfalls aufbewahrt hat 2), betrifft den Leonidas, welcher in Macedonien zurudgeblieben war. Diefer hatte namlich einstmals, als ber Anabe Alexander bei einem Opfer mit beiben Banden ben toftbaren Weihrauch in die Flammen warf, ihn ermahnt, fparfamer bamit umzugehen, und die Bemerkung bingugefügt, daß er in fo reichlicher Beife Beihrauch fpenden tonne, wenn er das Land des Weihrauchs erobert habe. Deffen eingebent fendete Alexander nach ber Einnahme von Gaza dem Leonidas 500 Pfund Beihrauch und 100 Pfund Myrrhen mit einem Briefe, in welchem folgende scherzhafte Anspielung auf jene Jugendaefcichte vortam: "Bir haben Dir reichlich Beihrauch und Myrrhen zukommen laffen, damit Du ferner nicht mehr gegen die Götter fnauserst." — Gelbst biefe Erzählung zeigt, wie wenig die Art und Beife des Leonidas mit dem Befen Alexanders ftimmte, und es war in ber That hohe Zeit, daß der Scharfblid des Philipp den Mann ausfindig machte, der nicht nur vor einem Luftmachus und Leonidas, fondern vor allen Beitgenoffen bagu befähigt mar, Lenker und Aubrer eines Alexander zu werden und einemofolden Geifte würdige Nahrung und Bildung zu geben.

<sup>1)</sup> V. A. c. 25.

Plut. a. a. 0.: Θαζέων δὶ τοῦ σώματος τἢ πουφότητι καὶ τῷ πονεῖν αὐτὸς ἀεὶ παραμυθούμενος τὴν ἀπορίαν τῶν Μακεδόνων εqq.

## 3meites Rapitel.

Erfte Beziehungen bes Ariftoteles zu seinem Böglinge und Schüler.

### §. 1.

Berufung bes Ariftoteles burch Ronig Philipp.

Mlexander hatte das dreizehnte 1) Lebensjahr erreicht (Ol. 109, 2 = 343 v. Chr. G.), als Aristoteles von dem Ronig Philipp jum Erzieher und Lehrer deffelben berufen wurde. Durch seine Abkunft aus einer macedonischen Stadt, seine Schriften und bas Berbaltniß feines Baters Ritomachus gur tonig. lichen Kamilie in Macedonien war er ficherlich dem Philipp schon langst genauer bekannt. Unmittelbat nach der Beburt Alexanders foll ja derfelbe ichon folgenden Brief an den Philosophen von Stagira geschrieben haben: "Biffe, daß mir ein Sohn geboren worden ift. Ru vielem Dante fuhle ich mich darum den Göttern verpflichtet; nicht sowohl wegen des Anaben Geburt, als vielmehr deshalb, weil fie ihn zu Deiner Reit geboren werden ließen. Denn von Dir erzogen und gebildet wird er, hoffe ich, unferer und der Thronfolge, ju der er bestimmt ift, wurdig werden 2)." Mag auch dieser Brief wie die meisten, welche unter den Namen berühmter Könige und Beisen des Alterthums ver-

<sup>1)</sup> Falschlich ist von mehreren Gelehrten (3. B. Buhle in ber Allgem. Encykl. unter bem B. Aristoteles und in seiner Ausgabe ber Werke bes Aristoteles T. I p. 85. und Zell in d. Ferienschr. Samml. I. p. 158.) das funfzehnte Lebensjahr angenommen worden. Die Richtigkeit ber Annahme bes dreizehnten Lebensjahres, welches schon Freinsheim in den Supplem. zu Curtius c. 5. und Sainte-Croix Excrit. p 603. annahmen, hat Stahr in seinen Aristotelia T. I. p. 86. mit besonderer Gründlichkeit nachgewiesen.

<sup>2)</sup> Der griechische Tert bes Briefes, welchen uns Gellius Noct. Att. IX, c. 3. aufbewahrt hat, ist folgender: Φίλιππος 'Αριστοτέλει χαίρειν. "Ισθι μοι γεγονότα υίόν πολλήν οὖν τοῖς θεοῖς χάριν ἔχω οὖχ οὕτως ἐπὶ τῆ γενέσει τοῦ παιδός, ὡς ἐπὶ τῷ κατὰ τὴν σὴν ἡλικίαν αὐτὸν γεγονέναι. ἐλπίζω γὰρ αὐτὸν ὑπὸ σοῦ τραφέντα καὶ παιδευθέντα ἄξιον ἔσεσθαι καὶ ἡμῶν καὶ τῆς τῶν πραγμάτων διαδοχῆς. — Strethumlich bemerkt Stahr a. a. D. p. 88., daß dieset Brief auch von Dio

breitet worden find, und wie in's Besondere fast alle Briefe bes Aristoteles an Philipp und Alexander, ein Machwert fpaterer Sophisten fein 1): fo ift der Inhalt beffetben wenigstens gang der hohen Achtung angemeffen, welche König Philipp in der That diefem Erzieher und Lehrer feines Sohnes gollte und foul dete. Dit Recht bemerkt Dio Chryfoftomus2) über die Berufung des Aristoteles durch Philipp, daß diefer machtige und kluge Rönig, der fähig genug war die Herrschaft über so viele Taufende von Makedonern, Thrakern, Illyriern und Bellenen gu führen, fich doch nicht für mächtig und tlug genug hielt, um die Leitung des einen Alexander ju übernehmen, fondern in diefer Beziehung bescheiden vor dem Philosophen von Stagira zuruch trat, dem er auch als außern Beweis feiner Dantbarkeit burch die Wiedererbanung feiner gerftorten Baterftadt, wie Blutarch fagt, "ein würdiges Honorar für seinen Unterricht gablte 3)." Auch pflegte Pkilipp seinen Sohn ftets dringend zu ermahnen, diesen Unterricht gewiffenhaft zu benuten und die Lehren des großen Meisters zu beherzigen, "damit nicht auch Alexander wie er-felbst Bieles einstmals zu bereuen habe 4)."

Chrysostomus Orat. XLIX. uns aufbewahrt worden fei. Die betreffende Stelle aus Dio Chrysostomus folgt unten Anm. 2. Fälschslich wurde übrigens dieser Brief für benjenigen gehalten, durch welchen Aristoteles von dem Philipp nach Makedonien berufen worden sei. S. Stahr a. a. D.

Bgl. Snte - Croix Exam. erit. p. 202. Anm. 5. Stahr Aristotelia T.II. p. 183. ff. Zell a. a. D. scheint alle biese Briefe ohne Bebenken für ächt zu halten.

<sup>2)</sup> Orat. XLIX. (p. 615. ed. Emper.): Φίλιππος δέ, δε δοκεί δεινότατος γενέσθαι των βασιλέων, 'Αφιατοτέλην έπηγάγετο τῷ υἰεί 'Αλεξάνδρω διδάσκαλον καὶ ἄρχοντα, ως αὐτὸς ων σὐχ ἰκανὸς παιδεύσαι τὴν βασκλικήν ἐπιστήμην. ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων Μακεδάνων καὶ Θρακῶν καὶ 'Ιλλυριῶν καὶ τῶν 'Ελλήνων ἀπάντων ήξίου ἄρχειν, τὸν δὲ υἰὸν ἐτέρω παρεδίδου ἀρχθησόμενον καὶ τοσκύταις μυριάσι προστάττων ἐνὶ ἐκείνω προστάττειν οὐχ ὑπέμενεν. οὐ γὰρ ἴσον ήγεὶτο κίνδυνον είναι αὐτῷ, εἰ περὶ τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνοι ἢ εἰ τι περὶ τὸν υἰὸν.

<sup>3) &</sup>quot;nald nai noėnorta didasnalia telėsas avtų". Plut. V. A. c. 7.

<sup>4)</sup> Regg. et Imperat. Apophth. (Τ. VIII. p. 98. ed. Hutt.): ἐκέλευε δ' (ὁ Φίλιππος) αὐτὸν (τὸν 'Αλέξανδρον) 'Αριστοτέλει προςέχειν και φιλοσοφεῖν' ,, "Οπως (ἔφη) μη πολλά τοιαῦτα πράξης, ἐφ' οἶς ἐγὼ πεπραγμένοις μεταμέλομαι".

Und in der That hatte Philipp alle Ursache den Unterricht eines folden Lehrers feinem Sohne an's Berg ju legen und fich und ihm ob diefer Bahl Glud zu munschen. Ueberhaupt ift in dem Busammentreffen des Aristoteles als Lehrer mit dem Alexander als Schüler eine gang besondere und einzige Fügung Gottes nicht zu verkennen. Denn wann im Laufe der gangen Beltgeschichte haben fich wieder zwei fo große Beifter in diesem fco. nen Berbaltniffe begegnet! "Der Gine batte Rraft und Beruf ben Erdfreis zu erobern und zu beherrichen, ber Andere hatte bem menschlichen Geiste und der Biffenschaft eine neue Belt entdect und unterworfen. Beide fanden am Bendepunkte einer für die Griechen nach innen und außen neuen Reit 1)." Wenn nicht bier, so trafen nirgends alle Sauptbedingungen einer menschlich vollendeten Erziehung und geiftigen Ausbildung gusammen, welche Plutarch 2) mit Recht in dem gludlichen Rusammenwirfen von poois, loyos und &Jos findet, indem hier unter poois die Naturanlage bes Schulers, unter doyog und &Dog die Birt. famkeit des Lehrers und Erziehers in Wort und That (in Lehre und Angewöhnung) verftanden wird. Und wenn daber Alexander bekanntlich den Achilleus gludlich prieß einen homer als herold feiner Thaten gefunden zu haben, fo tann er felbft gludlich und ein Liebling der Götter beißen, daß ibm, dem von der Ratur fo reichbegabten Ronigssohne, ein Ariftoteles als Erzieber und Lehrer von der Götter Suld beschieden mard 3).

<sup>1)</sup> Zell a. a. D. S. 166. Bgl. Snte-Croix S. 194—195.: Quoique il en soit, jamais deux hommes tels qu' Aristote et Alexandre ne se sont rencontrés dans le même temps. Le premier des philosophes ent pour disciple le premier des conquérans. L'un recula les bornes de l'esprit humain, l'autre les limites du monde connu. Tous deux ont joui d'une gloire extraordinaire et sans exemple. Mais la seule véritable et digne d'envie, puisque l'humanité n'a pas a en gémir, est celle du philosophe.

Do educ. liber. c. 4. (Opp. T. VII. p. 4. sqq. ed. Hutt.): οἰς εἰς τὴν παντελή δικαιοπραγίαν τρία δεῖ συνδραμεῖν, φύσιν καὶ λόγον καὶ ἔθος.

Χ. α. D. p. 5.: εὐδαίμων μὲν οὖν καὶ θεοφιλής, εἴ τφ ταῦτα πάντα θεῶν τις ἀπέδωχεν.

Allgemeine Grundfage bes Ariftoteles über fittliche (ethifche, moralifche) Erziehung 1).

In welchem Sinne und Geiste nun der Philosoph von Stagira fein Erzieber. und Lehrer - Amt antrat und verwaltete, darüber erhalten wir durch folgende in seinen Schriften ausgesprochene Grundfage den beften Aufschluß: Der Menfch, der Gegenstand der Erziehungstunft, ift nach Aristoteles von der Natur dazu bestimmt im Staate, der volltommenften aller Bemeinschaften, zu leben (woderendr Goor)2), und kann feinen Lebenszwedt, die Gludfeligfeit (eddaenovia), nur in diefer Gemeinschaft und zwar nur durch Tugend erreichen. Es besteht aber Diese Bludseligkeit in einer mit den erforderlichen Gulfsmitteln ausgerüfteten gelingenden Thatigfeit durch den Zeitraum eines gangen Lebens. Dazu ift nur der freie Menfch befähigt. Uns frei übrigens find nicht etwa blos die Sclaven im gewöhnlichen Sinne des Bortes, sondern auch alle Menschen von gemeinem Handwerksfinn (Baravooi), fo wie alle vernunftlos nach dem Inftinkte wie die Thiere lebenden Genugmenschen (Inquidoug). Alle Rinder aber befinden sich in körperlicher wie in geistiger Sinsicht in einem unentwickelten, unfreien und daber auch nicht glude feligen Buftande. Gie ju freien, vollendeten Burgern, welche wieder den vollendeten Staat bedingen, auszubilden, ift die Aufgabe ber Erziehung. "Bis in's fünfte Jahr, bis wohin die Rinder, um ihr Bachsthum nicht zu ftoren, weder mit Lernen

<sup>1)</sup> Die hierher gehörigen Belege aus ben Schriften bes Aristoteles sinben sich theils in der Abhandlung von Orelli: Philolog. Beiträge aus der Schweiz, Bd. I. (1819) Rr. IV. S. 65—93., theils dei Biese, Philosophie des Aristoteles II. S. 254 st. u. 289—90., aus denen wir hier einen kurzen Auszug geben, so weit es zu unserm speziellen Iwede erforderlich scheint. Da es sich für diesen Iwed nur um Privatz Erziezhung handelt, so gehören auch die allgemeinen Grundsäse des Aristoteles über das Verhältnis des Staates zur Erziehung und zum Unterziehte, so interessant und wichtig sie auch gerade in unserer Zeit sind, nicht hierher. Ausschlich und gründlich handelt hierüber Kapp in Aristoteles Staatspädagogik (Hamm 1837) S. 80. st. Viese il. 552 st. und Schulze in seiner Erziehungstheorie des Aristoteles (Osterprogramm des Domgymn. zu Naumb. 1844).

<sup>2)</sup> Polit. 1, 2. p. 1253. Bekk.: ἐχ τούτων οὖν φανερὸν, ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον.

noch mit schweren Anstrengungen beschäftigt werden, ift nur fo weit forperliche Bewegung nothig, damit der Rorper vor Trag. beit bewahrt bleibe. Das fann durch Spiele und andere Beschäftigungen geschehen; doch durfen folche Spiele nicht für einen freien Menschen unanftandig fein, noch zu anstrengend, noch zu erichlaffend. Auch auf die Ergählungen und Sagen haben Die Anabenauffeber zu achten, damit die Rinder nichts Ungehöriges mit anhören: benn alles bergleichen muß fruh vorbereitend fein für die fünftigen Lebensbeschäftigungen, und deshalb follen auch Die Spiele fo viel als möglich Rachabmungen ber fpateren ernften Beschäftigungen sein. Das beftige Schreien und Beinen barf man ben Rindern nicht, wie Ginige wollen, verwehren; benn das ift eine Art von Uebung für den Rorper und tragt jum Bachsthum bei. Aber vor Allem bewahre man die Rinder. Da fie bis jum fiebenten Jahre im elterlichen Saufe erzogen werden, por dem Berfebr mit den Sclaven, damit ibre Augen und Ohren von allen eines freien Menschen unwürdigen Begenftanden fern gehalten werden. Ueberhaupt muß der Beschaeber jedes schändliche Reden, wie nur irgend ein anderes Uebel, aus dem Staate verbannen; denn die Reigung, etwas Schandliches gu reden, bat leicht abnliche Sandlungen gur Folge; vor Allem muß aber bergleichen aus dem Rreise ber Jugend verbannt werden. Fehlt hiergegen Giner, so muß er, wenn er noch nicht erwachsen ift und noch nicht Theil hat an den gemeinsamen Dablen, mit Schimpf und Schlägen gezüchtigt werden; ift er icon erwachsen, fo muß er wegen feiner sclavischen Gefinnung mit Sclavenschande belegt werden. Sowie nun dergleichen Reden, ebenso muffen auch unanftandige Bemalde oder Schilderungen unterfagt fein, und die Obrigfeit bat bafur ju forgen, daß weder eine Bilbfaule noch ein Gemalbe folche Scenen darftelle, außer an den Festen gewiffer Gottheiten, an welchen die Sitte muthwillige Ausgelaffenheit geftattet. An folden geften erlaubt das Befet auch nur den Erwachsenen die Theilnahme. Die Jungeren muß man aber weder bei Spottspielen noch bei Romödien gulaffen, damit fie vor den daraus entspringenden Rachtheilen bewahrt bleiben. Denn die erften Gindrude haften am tiefften, und man muß von der Jugend Alles fern halten, mas lafterhafte oder boswillige Gesinnung erzeugt. — Sind nun die ersten fünf Jahre jurudgelegt, fo muffen fie in ben zwei Jahren bis

zum siebenten ichen Buhörer und Bufchauer bei den Unterrichtsgegenständen werden, die fie später lernen sollen."

"Uebrigens ift ein Unterschied amischen ber öffentlichen und der Brivat-Erziehung; jene ift allgemein, diese erftrect fich auf Einzelne; und derfelbe Unterschied zwischen dem Allgemeinen und Befondern giebt fich auch in anderen Runften zu ertennen. je nachdem allgemeine ober individuelle Bestimmungen gegeben. werben. Grundlicher aber icheint man das Gingelne behandeln ju konnen, wenn man barauf eine eigne Sorgfalt richtet: benn dann gewinnt der Einzelne das ihm Zweddienliche. Jedoch wird der Argt, der Lehrer der forperlichen liebungen und jeder Andere für das auf den Einzelnen Bezügliche am besten Sorge tragen, wenn er die Renntniß des Allgemeinen befitt, welche Renntnif Wiffenschaft genannt wird und auch wirklich ift. Freilich tann man and durch Erfahrung dabin gelangen, daß man bas Gingelne gut behandelt, fo wie einer in Folge einer langeren Erfahrung fich felbft beilen tann, ohne daß er Anderen Gulfe gu gewähren im Stande ift. Richtsdeftoweniger wird aber immer der, welcher Rünftler werden und eine theoretische Einficht gewinnen will, fich an bas Allgemeine wenden und mit biefem fo viel als möglich bekannt machen muffen. Wenn nun durch Gefepe die Menschen beffer werden, so muß der, welcher durch feine Fürsorge Andere, feien es nun viele ober menige, beffer machen will, gefeggeberische Einsicht befigen, um fo mehr, als es nicht Jebermanns Sache ift, Jebem, ber ihm vorgeftellt wird, die gehörige Erziehung ju geben. Einzig und allein ein Mann von grundlicher Biffenschaft ift hierzu fabig, wie fich das auch bei allen Runften zeigt, zu denen außer ber Sorgfalt für das Einzelne Ginficht in das Allgemeine erforberlich ift 1)." Der forgfältigsten Aufficht aber in diefer Begiehung bedürfen die Anaben befonders in den Jahren, mo fich der Gefchlechtstrieb entwidelt; meift vom vierzehnten Sahre an. Ru biefem Behufe bedarf es por Allem der moralischen Ergie. bung: denn die blos intellectuelle Bildung ohne die fittliche ift nicht nur als einfeitig verwerflich, sonbern auch höchft verderblich'2). Darum muß auch die

<sup>1)</sup> Biese a. a. D. II. E. 254, u. 289 - 90.

<sup>2)</sup> S. Orelli a, a. D. p. 85. ff.

fittliche Bildung ber Berftandesbildung nothwendig vorangeben; fene wird durch Angewöhnung (&305 | 3305), diefe durch Unterricht (loyos) erreicht. Denn die Tugend ist weder Affect (masos) noch Bermögen (duraus), fondern eine Fertigkeit (Egis), ju der man durch lebung gelangt. Darum ift vor allen Dingen zu verhüten, daß die Rinder nichts eines Freien Unwardis ges zu boren und zu sehen betommen; die Tugenden aber, worin fie befonders geubt werden muffen, weil fie am meiften Belegenbeit finden fie anzuwenden, find Tapferteit und Mäßigung: auch ziemen ber Jugend gang besonders Schamhaftigkeit und Ber einft ein guter Berricher werden Beborfam. foll, der muß querft beberricht worden fein 1). Manche freilich nehmen für den Regenten eine besondere Erziehung in Anfpruch, wie wir denn auch feben, daß die Gobne der Ronige in ritterlichen Uebungen und der Rriegsfunft unterwiesen werden, und Euripides fagt: "Richt Zierlichkeiten, fondern mas ber Staat bedarf:" andeutend, daß es eine besondere Regentenerziehung Mancher Dienft, den man fonft nur von Sclaven giebt. fordert, fieht übrigens auch freigeborenen Jünglingen wohl an. und nur in Beziehung auf 3med und Grund des Gebotenen findet der Unterschied statt. Bar febr wichtig für die moralische Erziehung der Jugend ift es ferner, daß ihr Gelegenheit gegeben wird, edle Freundschaften zu schließen und mit guten und einfichtsvollen Männern Umgang zu pflegen, da hierdurch bie jungen Leute vor Ausschweifungen und Laftern am ficherften bewahrt werden.

§. 3.

Sittliches Berhalten Alexanders bis zu seiner . Thronbesteigung.

Diesen Grundsätzen gemäß kann es zunächst kaum einem Zweifel unterliegen, daß sich Aristoteles nach seiner Berufung zum Erzieher und Lehrer Alexanders zuerst und vor Allem die Aufgabe stellte, den lebhaften und feurigen Knaben, dessen ganze Ausbildung jett in seine Hand gelegt war, in sittlicher Beziehung vor den übeln Folgen der Mißgriffe zu bewahren,

πόν τε γὰρ μέλλοντα καλῶς ἄρχειν ἀρχθῆναί φασι δεῶν πρῶτον."
 Polit. VII. 14. p. 1333. Bekk.

melde die bisherigen Badagogen deffelben theils durch zu arofie Strenge, theile durch übertriebene und vertehrte Rachficht verfculbet batten. Durch die Ueberlegenheit feines Beiftes, durch Den Reichthum feiner Renntniffe und Das Gewicht feiner gangen Berfonlichkeit tonnte es einem Ariftoteles nicht fcwer werben. Das Bertrauen und die hochachtung feines Zöglings in gang anderer Reise zu gewinnen als dies seinen bisberigen Erziehern Bald liebte und bewunderte ibn und Lehrern gelungen mar. Diefer nicht weniger als seinen Bater, da er bald zu dem Bemußtsein tam, daß er dem Aristoteles ebenfo fein geiftiges wie Dem Philipp fein leibliches Leben zu verdanken habe 1). einem folden Berhaltniffe zwischen einem folden Erzieher und einem folden Röglinge schienen in der That alle Bedingungen erfullt zu fein, daß fich die Ethit des Ariftoteles "als einziges Mittel gegen Rehler und Leidenschaften," wie fie Blutarch 2) nennt, bemahren konnte. In wie weit fie fich überhaupt als foldes bewähren fonnte und für Alexander als foldes bemahrt bat, werden wir an einer andern Stelle zu erörtern versuchen. Rur so viel sei hier im Boraus bemerkt, daß wir weder beiftimmen konnen, wenn Riebuhr 3) behauptet, Ariftoteles fei für Alexanders fittliche Bildung nicht verantwortlich, noch die Anficht des berühmten Geschichtssorschers theilen, nach welcher es gegen ben Billen des Konig Bhilipp geschehen fei, daß " die Erziehung ber Moral und des Bergens feines Sohnes dem Ariftoteles wichtiger erschien als die intellectuelle Bildung Deffelben." Bir find vielmehr der Anficht, daß Ariftoteles tros Der glanzenoften Anerbietungen Ronig Philipps die Erziehung und den Unterricht Alexanders gar nicht übernommen haben wurde, wenn er fich nicht hinlanglich von der Bildungsfähigkeit und reichen natürlichen Begabung des foniglichen Bringen überzeugt oder wenn er fich von Seiten König Philipps in feinem Erziehungsspfteme behindert geseben batte. Dagegen ift leider nicht in Abrede zu ftellen, daß das Beispiel seines Baters und des gangen hofes zu Bella, wie er zur Zeit Konig Philipps

<sup>1)</sup> Bergl. Plut. V. A. c. 8.

 <sup>,,</sup> μόνον φάρμαπον τῶν τῆς ψυχῆς άἰροωστημάτων καὶ παθῶν ". Plut. de educ. liher. c. 10.

<sup>3)</sup> Borträge üb. alte Geschichte Band II. S. 417. ff.

mar, fich am wenigften dazu eignete, vortheilhaft auf die fittliche Entwidelung des jungen Bringen einzuwirten. Um fo mehr aber ift es aller Anerkennung und Chre werth, daß berfelbe als Rnabe und Jungling, wie einftimmig von allen glaubwurdigen Berichterftattern bezeugt wird, ein Mufter von Reufcheit und Rüchtigkeit geblieben ift. Bersuchten doch feine eigenen Eltern ben eben mannbar gewordenen Jungling durch eine fcone Betare, Namens Ralligena, ju verführen. Aber der feusche Bring widerstand allen Runften der Buhlerin und wandte fich voller Scham und Born von ihr 1). Ueberhaupt aber zeigt fich in dem gangen Befen des jungen Alexander jener Abichen gegen alles Riedere und Gemeine und jener Ginn für boberes Streben, welchen gewedt und genahrt ju haben ficherlich ein Sauptverdienft ber Aristotelischen Ethit ift. Auch von seiner politischen und militärifchen Tüchtigkeit legte Alexander unmittelbar nach Beendigung des Unterrichtes, welcher ibm bis dabin von dem Ariftoteles ertheilt worden mar, die unzweidentigften Proben ab. Ronnte boch Ronig Philipp bem erft fechezehnjährigen Junglinge Die Bugel der Regierung und das Reichsflegel anvertrauen, als er fich veranlaßt fah einen Feldzug gegen Byzanz zu unternehmen (Ol. 110, 1 = 340 v. Chr.). Damals mar es auch, wo der iugendliche Reichsverwefer das abgefallene Bolt der Dader mit ftartem Arme gum Gehorfem gurudführte, in dem Gebiete berfelben eine Militarcolonie grundete und nach feinem Ramen Und wie glangend bewährte er zwei Jahre fpater benannte. feine perfonliche Tapferleit und Reldherrntugend fcon in der Entscheidungsschlacht auf den Feldern von Charonea! Denn bier mar es befanntlich, wo das ungeftume Bordringen des Alexander gegen bie beilige Schaar der Thebaner ben Ausschlag jum Siege gab, und wo jum Andenken an den jugendlichen Belden noch gur Reit des Blutarch die Alexander-Eiche am Cephisus gezeigt wurde 2). Nach Dio Chrysoftomus (II. p. 17.) war damals König Philipp nicht damit einverstanden, daß fich fein Thronerbe an

<sup>1)</sup> Hieronym. bei Athen. p. 435. a. Bergl. Plut. Reg. et Imperat. Apophth. (T. VIII. p. 100. ed. Hutten.). Rach ber letten Erzählung war es eine verheirathete Frau, welche ihm von Jugendgenossen zugeführt worzben war.

<sup>2)</sup> Plut. Vit. Atex. c. 9.

diesem Feldzuge betheiligte, Alexander aber habe fich ebenso wenig balten laffen, wie eble Sagdbunde es nicht aushalten dabeim gelaffen zu werden wenn man auf die Jagd geht, sondern fich nicht felten von der Rette lodreißen und nachlaufen. nun, fahrt Dio in Diefem Bergleiche fich gefallend fort, ichenchen Diese zwar aus Jugend und Begierde bellend vor ber Beit bas Wild auf, zuweilen jedoch faffen fie es auch im Sprunge. Das Lettere aber fei dem Alexander gegludt, da er den Sieg bei Charonea veranlagte, mabrend fein Bater Die Gefahr gefchent babe. — Damals mar auch das Berbaltnig zwischen Bater und Sohn noch ungetrübt. Denn Plutard (a. a. D.) fagt ausdrucklich, daß Philipp feinen Alexander über die Magen liebte (Snegryana) und es gern fab, wenn die Macedonier benfelben ibren Ronig, ibn dagegen ihren Relbberrn nannten. Gehr pale fend verfett daber auch Dio Chryfoftomus jene oft ermabnte Unterredung zwischen Bater und Sohn über homer in diese Reit. wo fie bei der Rudfehr von dem Siege bei Charonea zu Dinm in Bierien den Olympischen Gottern nach altväterlicher Sitte Opfer und Reftspiele barbrachten. Für das damalige Berhaltniß zwischen Bater und Sohn, fo wie zwischen ihnen und der Ronis gin Olympias ift folgende Stelle besonders characteristisch. läßt nämlich ben Bhilipp unter Andern folgende Frage an Alerander richten: "Birft Du denn auch behaupten wollen, daß Du wie Achilleus von einer gottlichen Mutter geboren feieft?" -Da fprach Alexander schelmisch lächelnd: "Run, mir scheint fie tapferer als alle Rereiden zu fein." Da lachte Philipp aus vollem Salfe und fprach: "Richt nur tapferer, mein Gobn, fonbern auch kriegerischer. Dit mir wenigstens bort fie nicht auf Rrieg zu führen."

Als aber bereits in den nächsten Jahren dieses Berhältnis sich mehr und mehr verwirrte und einen jähen Umschlag erlitt, da zeigte es sich, daß selbst die Erziehung und der Unterricht eines Aristoteles nicht vermocht hatte, die Lieblings und Schoofs. Sünden seines Zöglings, die Reizbarkeit und Reigung zum Jähzorn, sowie den brennenden, krampshaften Ehrgeiz zu bewältigen und zu ersticken. Denn mag man auch noch so sehr geneigt sein, das seurige Temperament Alexanders, die unwürdige Behandlung seiner Mutter und die heraussordernden Reden und das freche Benehmen des Attalus und seines Anhangs

zu Gunsten des jungen Prinzen in die Bangschale zu legen: fo läßt fich doch immerhin nicht leugnen, daß in folgenden leidenschaftlichen Scenen, welche wir nach Dropfens schöner Fassung mittheilen wollen, auch Alexander seinerseits die Linie, welche selbst gegen einen trunkenen und bethörten Bater einzuhalten die Sohnespflicht gebot, weit überschritten hat.

Alexander fah nämlich seine Mutter, so berichtet Dropsen (Gefch. Alex. S. 49.), von Philipp vernachlässigt, Theffalische Tänzerinnen und Griechische Hetaren ihr vorgezogen; doppelt gefrantt fühlte fich der Jungling, ale fein Bater fich eine zweite Gemahlin aus den edlen Tochtern des Landes, des Attalus Richte Rleopaira, auserfohr. Das Beilager wurde nach Macedonischer Sitte glanzend und larmend gefeiert; man trant und lachte, schon maren Alle vom Bein erhipt; ba rief Attalus, ber jungen Ronigin Oheim: "Bittet die Gotter, ihr Macedonier, daß fie unferer Ronigin Schoof fegnen und dem Lande einen rechtmäßigen Thronerben schenken mögen!" Alexander war jugegen; im heftigften Borne fcreit er: "Ich ein Baftard, gafterer?" und schleudert den Potal gegen ihn. Der Ronig fieht es, springt wüthend auf, reißt das Schwert von der Seite, fürzt auf den Sohn zu, ihn zu durchbohren; aber der Bein, die Buth, die Bunde von Charonea machen feinen Schritt unficher; er taumelt und finkt zu Boden. Die Freunde eilen Alexander aus dem Saale zu entfernen; und binausgebend weiset er mit bitterem hohn auf den trunkenen Ronig: "Geht, lieben Freunde, mein Bater will von Europa nach Aften geben, und fann nicht den Beg von Tisch zu Tisch vollenden." Dann eilt er zur trauernden Mutter: fie beschließen Macedonien zu verlaffen und flüchten nach Epirus, dem Beimathlande der Olympias 1).

#### §. 4.

Jugendgenoffen und Mitfdüler Alexanders.

Es bleibt höchst bemerkenswerth, daß wir unter den Namen der Jugendgenossen und Freunde, welche der erzürnte Bater bald darauf aus der Nähe seines Sohnes verbannte, gerade den Busenfreund Alexanders, seinen Sephästion, nicht verzeichnet

<sup>1)</sup> Plut. Alex. c. 9. Iustin. IX, 7. 18gl. Athen. XIII. p. 557.

finden. Daß aber das Freundschaftsverhaltniß zwifchen Alexander und Sephästion damals bereits bestand, taun um fo weniger bezweifelt werden, da uns Arrian meldet 1), daß bei dem Besuche ber Statten, wo einft Achilles und Batroflos ihre Freundesliebe bemabrt hatten, Alexander das Grab des Achillens, Sephaftion das des Batroflos befranzte, mas doch ficherlich auf ein langjahriges, in die fruhefte Jugend gurudgebendes Besteben ihres Freundschaftsbundes ichließen läßt. Rach ben oben angeführten Grundfagen des Stagiriten über das Bunfchenswerthe edler Ingendfreundschaften ift es nicht unwahrscheinlich, daß er diefes Berhältniß zwischen Alexander und Bephästion mit befonderer Borliebe begte und begunftigte, und aus bem Umftande, daß Bephaftion nicht mit unter ben von Bbilipp verbannten Jugendgenoffen Alexanders genannt wird, scheint hervorzugehen, daß er fcon damals mehr die Berfon Alexanders, als in Alexander ben Thronerben Macedoniens liebte und fich von allen politischen Intriguen fo fern hielt, daß felbft Ronig Philipp an dem fortgesetten Umgange deffelben mit seinem Sohne feinen Anftog nahm. Auch durfte man taum irren, wenn man annimmt, daß Aristoteles icon aus padagogischen Gründen nicht blos den Bephaftion, fondern auch andere Jugendgenoffen und Freunde des jungen Bringen wenn auch nicht an allen, doch an febr vielen Unterrichte Gegenftanden und Stunden Theil nehmen ließ. Mertwürdig ift in Diefer Beziehung eine Stelle im Bfeudo - Callifthenes (I, 16.), wo Folgendes berichtet wird: "Alexander hatte den einzigen Aristoteles jum Lehrer (xasnynris)2). Da nun Aristoteles eine binreichende Angabl Anaben gum Unterrichte bei fich hatte und unter diesen auch Prinzen (Basilew viol), sprach er eines Tages zu einem von diefen: Wenn du einft als Erbe den Thron deines Baters besteigst, welche Gnade wirft du dann mir, beinem Lehrer, gewähren? Der aber fprach: bu follft mit an meiner Tafel fpeifen und ich will bich hochangefeben bei Allen

<sup>1)</sup> Exp. Alex. I, c. 12.

<sup>2)</sup> An einer anbern fpater anguführenden Stelle des Pseudo = Call. (I, 13.) werben uns dagegen eine Menge anderer Lehrer des Aler. neben dem Ariftoteles genannt. Darum bezieht sich unsere Stelle jedenfalls auf eine spätere Zeit, wie auch aus Jul. Balerius Borten hervorgeht: "At vero Alex. cum Aristotele iam tantum Milesio uteretur."

machen. Als er an einen zweiten dieselbe Frage richtete, erwiederte dieser: Ich will dich zu meinem Schapmeister (dioexpres) machen und zum Rathgeber nehmen bei Allem, was mir zur Entscheisdung vorgelegt wird. Da wendete er sich auch an den Alexander mit der Frage: "Und du, mein Sohn Alexander, wie wirst du es mit mir, deinem Lehrer, halten, wenn du den Thron deines Baters Philippos einnimmst?" Alexander aber sprach: "Bie magst du über das, was die Jusunst bringt, solche Fragen stellen? Da ich kein Unterpsand für den morgenden Tag habe (xīs aŭquor kréxvqor un kron), so werde ich dir, wenn Zeit und Stunde gekommen ist, Bescheid geben." Da sprach Aristoteles zu ihm: "Geil dir, Alexander, Weltbeherrscher! denn du wirst einst der größte König werden."

An dieser wie an einer andern Stelle des Pseudo-Callisthenes 1) ist also offenbar von vielen Mitschülern Alexanders die Rede, was wenigstens in sofern nicht unwichtig ist, als man daraus sieht, daß auch in der Tradition diese Ansicht sestigehalten wurde 2). Was nun die einzelnen Namen dieser Mitschüler Alexanders anlangt, so wird uns von dem Lezicographen Suidas wenigstens ein Unterrichts und Jugendgenosse des königlichen Prinzen ausdrücklich genannt 3), nämlich derselbe Marspas aus Bella, den wir früher als den Verfasser eines Wertes über Jugend und Erziehungsgeschichte Alexanders kennen gelernt huben. Als besonders liebe und treue Jugendfreunde des jungen Alexander sind serner außer Gephästion noch solgende später mehr oder wenig bedeutend hervortretende Namen bekannt: Ptoles mäns, des Lagus Sohn, Rearchus, Erigvins, Har-

<sup>1)</sup> Lib. I, o. 13.: 'Aλίξανδρος δὲ πᾶσαν παιδείαν καὶ ἀστρονομίαν μελετήσας καὶ ἀπαλυόμενος ἐκ τῶν μαθημάτων, τοὺς συμμαθητὰς αὐτοῦ ἐδίδασκε κατὰ μέρος, καὶ εἰς πόλεμον αὐτοὺς ἤθροιζε καὶ μόνος συνῆπτε τὴν μάχην.

<sup>2)</sup> Auch im Alexander bes Pfaffen Camprecht wird unter ben Jugenbgenoffen bes Prinzen Bestian (jebenfalls hephästion), "ein odele iuno man" (z. B. Bers 326, 334, 389) und Ptolomeus (Bers 342) genannt.

<sup>3)</sup> Suidas s. v. Magoias, wo biefer ovrçopos Alegardor vor faoelles genannt wird, was hier nathriich in einer andern Bebeutung als oben bei bem Proteas, bem Sohne ber Lanice, aufzufaffen ift. Bergl. Alex. M. histt, scriptt. lib. X. a. I. p. 320-

palus 1). Begen ihrer Anhanglichteit an Alexander bei Belegenheit ber Unterhandlungen mit dem Berfichen Satraven Biro. borus fielen fie, wie bereits oben angedeutet worden ift, bei bem Ronig Philippus in Ungnade und murden eine Beit lang vom Hofe zu Bella verbannt, nach Philipps Tode aber von Alexander fogleich gurudgerufen und mit allen Ehren überhauft. Beniger innig icheint ichon damale das Berhaltniß Alexanders gum Bbilotas, dem Sohne des Parmenion, gewesen zu sein, obwohl es gerade bei ihm am mahricheinlichften ift, daß er mit Alexander zusammen erzogen und unterrichtet murbe 2). - Wenn aber ferner von alten wie neueren Schriftstellern als Mitfcbuler Meganders auch Callifthenes von Olynth, der Reffe des Arifto. teles, bezeichnet wird, fo ift dies derfelbe Jrrthum, nach welchem man den Theophraft, welcher freilich wie Callifthenes obne Ameifel ein Schuler bes Ariftoteles, aber nur gu einer gang andern Beit war, darum ju einem Mitfchuler bes Alexander hat machen wollen. Da dies an einer andern Stelle ausführlich erörtert worden ift 3), fo bemerte ich bier nur noch, daß wenn man denselben Callifthenes auch zum Lehrer Alleganders hat ftempeln wollen 1), dies zwar in dem Sinne, wie man es gethan bat, unbaltbar ift, aber eine gewiffe Berechtigung in fofern bat, ale es taum einem Zweifel unterliegt, bag Calliftbenes, wenn er fich mit feinem Obeim gufammen, wie wenigstens nicht unwahrscheinlich ift, eine Beit lang in ber unmis telbaren Rabe Alexanders aufhielt, durch feine Gelehrfamteit fcon bamale 3. B. bei der Bearbeitung des Textes ber Sligs und anderer für Alexanders fpeziellen Gebrauch bestimmter Bucher bem Ariftoteles und fpater, wo er die Iliade mit dem Alexander

<sup>1)</sup> Plut. V. A. c. 10. Bergl. Arr. Exp. Alex. III, 6., 5., wo noch Lacz mebon, ber Bruber bes Exignius, hinzugefügt wirb.

<sup>2)</sup> Plut. a. a. D. Ich habe ausführticher hierüber gesprochen in einem Auffage in ber Encyclop. von Ersch. u. Gruber unter bem Worte Philotas.

<sup>3)</sup> Alex. histt. seriptt. lib. VI. c. I, p. 192. sqq. — Huch Stahr Aristot. I. p. 106. theult biefen Irrthum.

<sup>4)</sup> Diese Ansicht findet fich zuerst bei Seneca und Solinus und ift besonders von Sevin und Saintes Croix ausgebeutet worden. Bergl. meine Abhandlung a. a. D.

zusammen las, dem Ronige bei Ertlarung derfelben gewiß gute Dienfte leiftete 1).

### §. 5.

Beit und Ort des Aufenthaltes des Ariftoteles in Macedonien.

Uebrigens umfaßt der Aufenthalt des Stagiriten in Macedonien im Gangen zwar einen Zeitraum von acht Sahren (Dl. 109, 2 = 343 v. Chr. — Dl. 111, 2 = 335 v. Chr.); nach Stahrs richtiger Annahme aber tonnten von diefen acht Sabren bochftens vier auf den fortdauernden Unterricht Alexanbers und das ununterbrochene Busammeuleben des Ariftoteles mit demselben verwendet werden, wiewohl ficherlich auch spater noch öfters, wenn auch nur in furgen Zwischenraumen, ber tonigliche Sungling des Beltweisen Umgang und Belebrung genoß 2). Rach einer von Buble aufgestellten und von Stahr berichtigten sehr wahrscheinlichen Bermuthung 3) verweilte Aristoteles nach feiner Berufung jum Erzieher und Lehrer Alexanders mit feinem Röglinge nur eine turze Zeit am Ronigshofe zu Bella: boch irrt Buble und jum Theil auch Stahr in der Annahme, daß der eigentliche Aufenthaltwort des Aristoteles sowohl mabrend feines Umgangs mit Alexander als auch später die von Philipp aus besonderer Gunft für den Lebrer seines Sobnes wiederbergeftellte Baterftadt beffelben Stagira gemefen fei 1). erftlich ift es, wie auch Stahr zugiebt, nicht mahrscheinlich, daß der Aufbau diefer gang gerftorten und vermufteten Stadt, welchen ja Ronig Philipp eben zur Belohnung für die Berdienfte, welche fich Aristoteles durch den Unterricht Alexanders erworben batte, anordnete, bereits mahrend der erften vier Jahre des eigent-

<sup>1)</sup> Bergl. Wolf Prolegg. p. CLXXXIII. und Stahr Aristotel. I. p. 96. Wie werben später auf biese Schriften bes Aristoteles gnruckkommen.

<sup>2)</sup> Stahr Aristotel. T. I. p. 101. sqq.

<sup>3)</sup> Bergl. Stahr a. a. D. p. 103 — 106.

<sup>4)</sup> Ich selbst habe mich in meiner Abhanblung über Erziehung u. Unterricht Alex. b. Gr. (S. 21) vormals zu bieser Annahme verleiten lassen. Stahr nimmt ohne allen Grund an, daß re negt Miesar rimpaeor in Stagira zu suchen und vielleicht das von Plin. N. H. XVI. c. 32. soot. 57. daselbst erwähnte Duseum sei.

eigentlichen Unterrichts vollendet mar; fodann aber läßt ber Inhalt und Zusammenhang ber Plutarchischen Stelle (Vit. Alex. c. 7.) gar teinen Zweifel darüber ju, daß nicht Stagira, fondern vielmehr Diega ber Ort mar, welchen ber Ronig anftatt ber geräuschvollen Refidenzstadt dem Stagiriten und seinem Böglinge gum ftillen Dufenfige bestimmte und befonders zu diefem Behufe Denn nachdem Plutarch (a. a. D.) berichtet einrichten ließ. hat, daß Philipp den Ariftoteles jum Erzieher und Lehrer feines Sohnes berufen und ihm xalà xal noenovra didasxália dafür entrichtet habe, fahrt er fort: "Er ließ nämlich die Stadt ber Stagiriten, aus welcher Ariftoteles abstammte und welche von ibm zerftort worden mar, wieder bevolfern, und rief die in der Berbannung und Sclaverei lebenden Burger berfelben in ihre Beimath gurud." Mit dem folgenden Sage aber fich wieder gu feinem Sauptthema wendend, bemerkt Blutarch weiter: "Als Schule (ozody'r µer our) nun und Aufenthaltsort (deargesie) stellte er ihnen (dem Alex. u. Ariftot.) den Nymphenhain bei Mieza (zò negl Miegar rougator) her, wo man bis diesen Tag noch des Ariftoteles fteinerne Sipe und schattige Bange aufzeigt." Es war aber Mieza (nach mehreren Codd, auch Moela) nach Ptolemaus (III, 13, 39.) ein Ort in der Macedonischen Landschaft Emathia, sudweftlich von Bella und unweit ber Grenze Theffaliens, von welchem Stephanus (p. 466.) berich. tet, daß er auch Drouuorior gebeißen habe, seinen gewöhnlichen Ramen aber einer gleichnamigen Tochter des Bores verdanke. Nach Blinius (N. H. 31, 2, 20.) befand fich dafelbit auch eine Tropffteinhöhle 1). Uebrigens ift es nicht unwahrscheinlich, daß Ariftoteles nach Bollendung des eigentlichen Unterrichtes Alexanders (um das Sahr 338 v. Chr.) mahrend feines ferneren Aufenthaltes in Macedonien bis jum Jahre 335 fich allerdings auch langere Reit in feiner geliebten, durch fein Berdienft wieder hergestellten und damals gewiß schon ziemlich vollendeten Baterstadt Stagira aufgehalten und hin und wieder auch von dem Alexander dafelbit Besuche empfangen bat. Bierauf durfte viel-

<sup>1)</sup> Forbiger, welcher in Pauly's Real: Encyclopabie biese Rotizen über Mieza zusammengestellt hat, bemerkt zu bem Ramen Exequiorson, baß berselbe eine Lage am Strymon vorauszusegen scheine, von welchem ber Ort Mieza boch weit entfernt war.

leicht auch die von Stahr (a. a. D. S. 105. Anm. 2.) angeführte dunkle Stelle des Demetrins (de Elecutione §. 29. p. 22. ed. Fisch.) zu beziehen sein, in welcher solgende Worte des Aristoteles selbst citirt werden: Erw en par AInrar siç Stáysiqu hador, dia tor saviléa tor parar, ex de Starsseque dador, dia tor saviléa tor parar. Dabei müßte man freilich zu der Hypothese seine Zuslucht nehmen, daß der Stagirit während dieser Zeit auch eine Reise nach Athen unternommen habe. Unter dem zespedr páras aber dürste nicht unpassend der Sturm des Perserzugs zu verstehen sein, der den Aristoteles veranlaßte, seinen bleibenden Ausenthalt in Athen zu nehmen.

#### §. 6.

Gegenstände des Unterrichts und Standpunkt ber Renntnisse und Fertigkeiten Alexanders bis zur Berufung des Aristoteles.

Der volksthümliche griechische Unterricht bestand bekanntlich in den gleichzeitigen Abschnitten der povoren, der gesammten geistigen, und pupvaoren, der gesammten körperlichen Ausbildung, deren Berein den Begriff der έγκύκλιος παιδεία oder der έγκύκλια (μαθήματα) bezeichnete 1). Faßt man die povoren im engern Sinne als Tonkunst auf, so ergeben sich die drei Disciplinen der γράμματα, μουσική, γυμναστεκή, denen Einige, wie Aristoteles sagt, noch ein viertes Fach, den Unterricht im Zeichnen oder Malen, die γραφική, hinzusügen 2). Run berichtet uns Plutarch an der oben angesührten Stelle 3), daß es dem König Philipp nicht gut geschienen habe, wenn die Erziehung

<sup>1)</sup> Genaueres hierüber nebst ben hierher gehörigen Nachweisungen findet sich bei Bernhardy Grundr. der griech. Litterat. Th. I. S. 61. ff.

<sup>2)</sup> Aristot. Polit. VIII, 3. p. 1337. Bekk.: ἔστε δε τέτταρα σχεδον ἃ παιδεύειν εἰώθασε, γράμματα καλ γυμναστεκήν καλ μου σεκήν καλ τέταρτον ἔνιοι γραφικήν, τὴν μεν γραμματεκήν καλ γραφικήν ώς χρησίμους πρός τὸν βίον οὕσας καλ πολυχρήστους, τὴν δε γυμναστικήν ώς συντείνουσαν πρός ἀνδρίαν τὴν δε μουσικήν ἤδη διαπορήσειεν ἄν τις. — Die weitere Würbigung ber μουσική im Berlauf bieser Stelle with später genauer besprochen werben.

<sup>3)</sup> S. Rap. 1. S. 2. S. 15.

und der Unterricht feines Sohnes langer den bisherigen Lebrern deffelben in der movoing und den dynundia (rois negt movσικήν και τα έγκύκλια παιδευταίς) anvertraut bliebe. bier die povoun neben den dynunden genannt wird, zu benen fie doch, wie wir gesehen haben, ebenfalls gehört, fo fann Dies feinen andern Ginn haben, als daß bervorgehoben merben foul, wie fehr gerade in diefer Beziehung eine bobere Leitung und ein höherer Unterricht dem Alexander Roth that. ben bisberigen Ergiebern Alexanders nun baben wir bereits ben Leonidas und Lysimadus und deren fittlichen Ginfluß auf Alexander tennen gelernt. Pfeudo - Callifthenes (I, 13.), der hier wieder mehr weiß als alle glaubwurdigen Bemahrs. manner, giebt uns überhaupt folgendes Bergeichniß der Erzieber und Lehrer des Pringen, welches wir am beften in den eignen Textesmorten folgen laffen: Eyévero de abrou roopde Aaring ή Μελάντος άδελφή, παιδαγωγός και άνατροφεύς Λεωνίδης, διδάσκαλος γραμμάτων Πολυνείκης, μουσικής δέ Λεύκιππος Λήμνιος, γεωμετρίας δε Μενεκλης ο Πελοποννήσιος, δητορικών δε λόγων 'Αναξιμένης, φιλοσοφίας δε 'Αριστοrelyc. - Auger ber Lanice, Dem Leonidas und Ariftoteles wird unter diesen Ramen nur noch Anaximenes, der Gobn des Ariftofles aus Lampfacus 1), auch von anderen alten Schriftftel. lern als Lehrer Alexanders bezeichnet 2). Bir haben an einer andern Stelle gezeigt, daß diese Bezeichnung nicht auf einen eigentlichen Unterricht zu beziehen sei, den Alexander von Anagimenes genoffen habe, fondern wie bei Calliftbenes vielmehr auf einen wiffenschaftlichen Berkehr, der allerdings fpater zwischen ihnen ftattfand 3). Bas ben Bolyneites betrifft, ber bier als

<sup>1)</sup> So wird er nämlich nicht blos von Suidas s. v. 'Aναξομένης, sondern auch in der ältesten Handschrift (A) des Pseudos Call. nach Mülzlers richtiger Emendation genannt. Mit Recht bezieht Müller die verstellten Worte derselben Handschrift: Δαμψάπης ὁ σαρωτάς ebenfalls auf Anarimenes. Wenn er aber in diesen Worten Δαμψαπηνός ὁ νεωτερος sindet, so scheint uns vielmehr mit Beziehung auf die bekannte Geschichte von der Errettung seiner Baterstadt zu emendiren: Δαμψαπηνών ὁ σωτής.

<sup>2)</sup> Ramiich von Suidas a. a. D., Valerius Maximus VII. 3. 4. und Gedrenus p. 130, 53.

<sup>3)</sup> S. Alex. M. histt. scriptt. lib. VII. c. I. p. 274.

voauuarodidaoxados Alexanders aufgeführt wird, so wird dieser in einer altern Sandschrift des Pseudo. Callifthenes Mélleoc, b. b. Mellatoc genannt, und Müller vermuthet deghalb, daß vielleicht kein anderer als Beriander, der Bater des Marfyas aus Bella, welcher ja nach Bernhard p's Bermuthung ebenfalls als ypauuarodidaoxalog von Suidas bezeichnet werde, in jenem Ramen zu suchen fei. Bir laffen dies billig dabingeftellt fein und bekennen überhaupt unumwunden, daß mir trop jenes Bergeichniffes des Pfeudo . Callifthenes von allen Ergiehern und Lehrern Alexanders außer den genannten Leonidas, Lyfimachus und Aristoteles durchaus nichts Raberes wiffen, mas auf irgends welche hiftorische Glaubwürdigkeit Anspruch machen konnte. so viel läßt fich mit Sicherheit behaupten, daß neben dem Leonidas und Lyfimachus und vor der Berufung des Aristoteles Alexander noch andere Lehrer hatte, welche ihn in den gewöhnlichen Radern des griechischen Jugendunterrichts unterwiesen. Ergoplich ift es, wie die fpatere Sage z. B. im Alexander des Pfaffen Lamprecht unter "di meistere, die er do gwan," die Rollen vertheilt hat. Wie im Pseudo-Callifthenes, so find es auch bier der Babl nach feche, von denen aber dem Ramen nach nur der eine Ariftoteles genannt wird 1). Wir laffen die betreffende Stelle (Bers 201 - 251) in ihrer naiven Faffung bier wörtlich folgen:

> Der erste meister sin der lartin criechisch unde latin unde scriben ane pergemint.

il li monstre escriture, et li volles l'extent Griu, Ebriu et Caldiu et Latin ensement, et toute la nature de la mer et de l'vent, et le cours des estoiles, et le compasement isi com li planette maine le firmament; et le vie de l'mont et quant k'il i apent, et connoistre raison, et savoir ingrement si comes retorikes en fait devisement u. f. w.

Rur später übernimmt noch ein gewisser Nataburs einen Theil bes Unterrichstes. Bgl. S. 9. Bers 5. u. ff.

<sup>1)</sup> In bem altfranzösischen von Beinrich Michelant (Stuttgart 1846) veröffentlichten Gebichte: Li Romans d'Alixandre S. 8. Berd 25. — S. 9. Berd 3. wird bagegen fast ber ganze Unterricht bem einen "Aristotes d'Ataines" zugeschrieben, von bem es z. B. heißt:

noch dan was er ein lutzil kint. unde lartin vil manige buch unde andire wisheit genuch.

Sin meister, den er dar nah gwan, der lartin wol musicam unde lartin di seiten zihen, daz alle tone dar inne gihen, rotten unde der liren clanc unde von ime selben heben den sanc.

Der dritte frumete ime wole.
er lartin allir dinge zale
unde lartin al di wisheit,
wi verre diu sunne von dem manen geit;
unde lartin ouch di list,
wi verre von den wazzeren zo den himelen ist.

Der meister, den (er) do gwan was aristoteles der wise man der lartin di cundicheit, wi der himel umbe geit unde stach ime di list in sinen gedanc zerkennene daz gestirne unde sinen ganc, da sih wisen veren mite bewarint, da si in dem tiefen mere varint.

Einen meister gwan er aber sint alexander daz edele kint. der lartin mit gewefene varen, wi er sih mit einem schilde solde bewarn unde wier sin sper solde tragen zo deme, dem er wolde schaden, unde wi er den erkiesen mochte unde gestechen, alsiz ime tochte; unde alse der stich were getan, wi er zo dem suerte solde van unde da mite kundicliche slege slan n. f. w.

Der sehste bestunt in mit grozer witzen unde lartin ze dinge sitzen unde lartin, wi er daz irdechte, wi er von dem unrehten beschiede daz rehte unde wi er lantrecht bescheiden kunde allen den er is gunde. —

Wie weit nun diese ersten Lebrer den Anaben Alexander gefördert haben, ift freilich durch tein positives Beugniß festzuftellen; doch darf man wohl mit Rug und Recht annehmen, daß ber breizehnjährige mit fo gludlichen Raturanlagen ausgestattete Rnabe felbit bei noch fo oberflächlichem und ungeschicktem Unterrichte in der yoummaren und movoens fo weit gedieben mar, bağ er nicht nur lefen, schreiben und rechnen (τα γράμματα) 1) fonnte; fondern auch einige griechische Dichter wenn auch nur ungründlich tennen gelernt batte; furg, daß Alexander, als Ariftoteles zu seinem Lehrer berufen murde, jedenfalls auf den Standpunkt von Renntniffen und Fertigkeiten gefommen mar, auf welchen die Grammatisten in Athen ihre Schuler zu bringen pflegten, ehe fie in die Schulen der Sophisten übergingen. weiter als in der yoummaren und movoen war Alexander mahrscheinlich in der youracten' geubt, als Aristoteles nach Bella fam. Sicherlich that in Diefer Beziehung gang besonders Leonidas feine Schuldigkeit, da er ja, wie oben bemerkt murde, fo gewiffenhaft und ftreng die forperliche Starfung und Abhartung des Knaben übermachte 2). Ueberhaupt war es Grundsatz der griechischen Badagogif und bes Aristoteles in's Besondere, bag juerft der Rorper und dann erft der Beift des Anaben ausgebildet werden muffe 3); es deuten aber auch mehrere positive Nachrichten darauf bin, daß Alexander bis zu seinem dreizehnten Lebensjahre bereits in einem hoben Grade forperliche Gewandt. beit und Stärke erlangt hatte. Sierher gehört die ichon oben

<sup>1)</sup> Bergl. Beckers Charikl. 1. p. 49. sqq.

<sup>2)</sup> S. oben S. 13-14.

<sup>3)</sup> Betgl. Beckers Charikles p. 40. sqq. Aristot Polit. VIII, 3. p. 1338.: ἐπεὶ δὰ φανερὸν πρότερον τοῖς ἔθεσιν ἢ τῷ λόγῳ παιδευτέον είναι, καὶ περὶ τὸ σῶμα πρότερον ἢ τὴν διάνοιαν, δῆλον ἐκ τούτων ὅτο παραδοτέον τοὺς παΐδας γυμναστικῆ καὶ παιδοτροβοκῆ. Bergl. Kapp a. a. D. p. 144. in ber Unmerfung.

angeführte Erzählung Plutarche 1) über die Aufforderung, welche an Alexander zur Betheiligung an den Bettfampfen zu Olompia erging, wobei ausdrudlich bemerkt wird: " for yae modwing." hierher gebort ferner und vor Allem die ebenfalls bereits mitgetheilte Geschichte von der Bandigung des Bucephalas 2), aus welcher mit vollstem Rechte auf eine große forperliche Gewandtbeit des königlichen Anaben geschloffen werden darf. Dag beide Erzählungen in die Reit vor der Uebernahme der Erziehung und des Unterrichtes durch Ariftoteles fallen, geht ichon aus der Reihenfolge bervor, in der fie von Blutarch angeführt werden. Denn offenbar fpricht diefer bis jum fiebenten Rapitel nur von solchen Umftanden aus dem Leben Alexanders, welche ihm bis gur Berufung des Aristoteles ermahnenswerth fcheinen. Außerdem wiffen wir, daß der junge Megander ein febr geschickter und gewandter Ballfpieler mar und in biefer Fertigfeit mit dem Ariftonitus aus Raryftus wetteiferte, welchem Die Athenienser feiner Runftfertigfeit wegen bas Burgerrecht ichenften und eine Statue errichteten 3). Endlich ift bekannt, daß Alerander auch das Steuerruder mit geschickter Band ju führen verftand 4), und es darf wohl angenommen werden, daß er als Rnabe und Jungling bereits in feemannischen Uebungen untermiefen murbe.

<sup>1)</sup> V. A. c. 4. S. oben S. 11.

<sup>2)</sup> S. oben S. 12-13.

<sup>3)</sup> Athen. I. p. 19. a. Dieser nennt ben Aristonitus geradezu rov 'Alszárdoov rov basellas suspaisirin. Bgl. Dexipp. ap. Synoell. p. 263.

<sup>4)</sup> Egl. Arr. Exp. Alex. I, 11., 6.

# Drittes Rapitel.

§. 1.

Allgemeine Grundfäge bes Ariftoteles über Jugendunterricht.

Nun folgt aber aus ber bisherigen Erörterung feineswegs, daß die ernundesa maidesa von dem Lehrplane des Aristoteles ganglich ausgeschloffen geblieben fei. Denn erftlich fand der Philosoph von Stagira wie in sittlicher Beziehung so auch in Sinficht der Elementar - Renntniffe und Fertigfeiten feines Boglings ficherlich manche Diggriffe und Rehler feiner Borganger ju verbeffern, und zweitens konnte ein Ariftoteles fich nicht damit begnugen, wenn fein wigbegieriger Schuler besonders in der yeauparing und povoing nur die nothdürftigften Renntniffe fich angeeignet hatte. Bielmehr darf man mit voller Sicherheit annehmen, daß gerade diefe Begenftande des Unterrichts, nur in boberem Sinne betrieben, auf dem täglichen Lections - Plane des Stagiriten eine Sauptstelle einnahmen 1). Daß sich Aristoteles bei der Entwerfung feines Lehrplanes nicht von dem leidigen Principe der Nüglichkeit leiten ließ, geht ichon aus dem mahren und ichonen Ausspruche bervor, welcher freilich fur die Ruglichkeits - und Real - Badagogen unferer Zeit vergebens gethan wurde: "Ueberall bas Nütliche zu fuchen geziemt fich folechterbings nicht für bochfinnige und eble Gemuther"2). — "Bwar muß, man offenbar unter ben nutlichen Fertigfeiten bas Nothwendige erlernen; aber nicht alles, da einmal das. was Freien und Nichtfreien gutommt, scharf getrennt ift. darf fich also nur mit foldem abgeben, mas den darin fich

<sup>1)</sup> Darauf beutet auch Quintilian (Instit. or. I, 1, 23.) hin, wenn er außruft: "An Philippus Macedonum rex Alexandro filio suo prima litterarum elementa tradi ab Aristotele, summo eius aetatis philosopho, voluisset, aut ille suscepisset hoc officium, si non studiorum initia et a perfectissimo quoque optime tractari et pertinere ad summam credidisset?"—

Polit. VIII, 3. p. 1338. Bekk : τὸ δὲ ζητεῖν πανταχοῦ τὸ χρήσιμον ἥκιστα ἀρμόττει τοῖς μεγαλοψύχοις καὶ τοῖς έλει θέροις.

Uebenden in Absicht auf Körper, Berftand und Gesinnung nicht zum gemeinen Sandwerker (Birai oog) macht. Auch bei verschies denen Runftlerbeschäftigungen und Biffenschaften ift es fur einen Freien zwar nicht ungeziemend, fie bis auf einen gewiffen Grad bin zu treiben; aber allzulange dabei zu verweilen, um zur bochften Runftvollfommenheit zu gelangen, bat abnliche Rachtheile wie die des oben angeführten Sandwertsgeiftes (Baravoia). Uebris gens liegt ein großer Unterschied barin, ju welchem 3wed man etwas thue oder erlerne; es um feiner felbft, um der Freunde, um der Tugend willen ju betreiben, ift fur ben Freien nicht unanständig; denjenigen hingegen, der es um Anderer willen thate, wurde ber Borwurf treffen, er benehme fich gleich einem Tagelöhner oder Sclaven"1). - Man fieht leicht, wie weit ein Mann von folden Grundfagen in feinem Lebrplane wie in feiner Lebr - Methode von aller Engherzigfeit und Bedanterie entfernt bleiben mußte. Bir werden dies bei den einzelnen Unterrichts. gegenständen und der praftischen Unwendung jener Grundfage auf den Unterricht Alexanders überall bestätigt finden.

#### §. 2.

## Gymnaftif und Babotribif.

Die Gymnastik verleiht dem Körper die schöne Form und Haltung, mährend die Pädotribik denselben zu den Verrichtungen im Kriege und Frieden geschickt macht 2). Mit Recht stehen diese Nebungen in hohem Ansehen. Niemand tadelt den, der von Natur häßlich ist; allein ein Schimpf ist es, durch Vernachlässigung der Leibesübungen eine übele Gestalt zu haben 3). Daß demnach die Gymnastik ein Gegenstand des Unterrichts sein müsse, ist ausgemacht. Auch darüber herrscht kein Zweisel, in welcher Art und in welchem Maaße dieselbe anzuwenden sei, Bis zur Zeit der Mannbarkeit müssen die Leibesübungen leichter sein, eine zu strenge Lebensweise und zu gewaltsame Anstrenguns

<sup>1)</sup> Polit. VIII, 2. p. 1337. Bekk. nach Orelli's freier Ueberfehung a. a. D. p. 94 — 95.

Polit. VIII, c. 3. 2. p. 320. vergl. VIII, c. 2. 3. p. 318. u. c. 2. 6. p. 319. S.

<sup>3)</sup> Eth. III, c. 5. 15. p. 131. Z.

gen muffen ausgeschloffen bleiben, um nicht der Entwicklung bes Rorpers ein Sinderniß in den Beg ju legen. Denn wie Dies in der That zu schwere llebungen thun konnen, bedarf wohl feines andern Beweises, als daß fich unter ben Giegern ber olympischen Spiele hochstens zwei ober drei finden, die beides, als Anaben und dann auch wieder als Manner den Breis bavon getragen hatten, und zwar aus bem Grunde, weil durch die gewaltsamen Uebungen in der Jugend dem fpateren Alter Die Rraft entzogen ward. Saben fich aber die Rnaben nach Erreis dung der Mannbarkeit erft brei Jahre hindurch in den übrigen Rachern bes Unterrichts beschäftigt, so ift es bann Beit, bas folgende Alter ju schwierigeren Arbeiten und ftrengerer Diat angubalten. Beiftige und forperliche Anftrengungen zugleich barf man fich jedoch nicht erlauben, da beide einander wechselseitig bemmen 1). Besonders aber sei man auf der hut, daß auch beim reiferen Alter bas rechte Maag in den Leibebubungen getroffen werde. Weder die athletische Bildung des Körpers ift vortheilhaft für ein angemeffenes Berhalten im öffentlichen Leben, fowie gur Gefundheit und Starte, noch eine zu große Bermeichlichung und Bergartelung, fondern Diejenige Behandlung, welche gwischen beiden in der Mitte liegt. Man muß also eine forperliche Conftitution haben, die durch Anstrengungen abgehartet ift, jedoch nicht durch gewaltsame Anftrengungen, noch bloß zum Behuf einer einzigen Arbeit abgehartet, wie dieß bei ben Athleten ber Kall ift, fondern zu allen Berrichtungen, welche eines Freien murdig find 2). Nur fo fann der Leib ju dem merden, mas er fein foll, ein brauchbares Bertzeug ber geistigen Thatigfeit. Sind die Anlagen des Rorpers nach allen Seiten gewiffenhaft ausgebildet, fo befigt ber Menfc das vorzüglichfte Sulfemittel jur Tugend, beides, jur Tugend bes Berftandes wie des Begehrungevermögene 3).

Wenn Aristoteles den Alexander bei der Uebernahme seines Unterrichts auch bereits, wie wir oben gesehen haben, in der Gymnastik so weit ausgebildet fand, daß auf diesen

<sup>1)</sup> Polit. VIII, c. 4. 1. 2. p. 322. S.

<sup>2)</sup> Polit. VII, e. 14. 8. p. 308. S.

<sup>3)</sup> Diese Busammenstellung ber Aristotelischen Grundfate über Symnastit ift entelent aus Schulze's oben ermähnter forgfältiger Abhandlung S. 12 — 13.

Unterrichtsgegenstand sicherlich nicht viel Zeit mehr verwendet ju werden brauchte, fo ift doch nicht zu bezweifeln, daß er ihn gemiffe forperliche Uebungen, in's Befondere Laufen, Reiten und Fechten, auch jest noch fortfegen ließ. Pflegte fich doch Alexander felbst auf seinem Feldzuge in Afien, wo fich irgend Belegenheit dazu bot, mit Schieß, und Turn-Uebungen täglich zu beschäftigen, wie uns die koniglichen Tagebücher (bei Plut. Vit. Alex. c. 23.) ausdrucklich berichten. Auch miffen wir ja, daß der Stagirit gerade bei den Göhnen der Ronige einen besonders forgfältigen Unterricht im Reiten und allen friegerifchen Fertigkeiten erheischt 1). Ueberhaupt scheinen die Grund. fate feines großen Lehrers über die Gymnaftit auf Alexander einen wesentlichen Einfluß ausgeübt zu haben. So berichtet uns 3. B. Plutarch 2), daß fich Alexander aus der Rlaffe der eigentlichen Athleten nicht viel gemacht habe; benn andere Bettfampfe nicht nur von Tragoden und Flotenspielern und Rithariften, fondern auch von Rhapsoden, so wie in Jagd - und Fecht-Runften habe er zwar fehr hänfig, dagegen aber weder im Faustkampfe, noch im Ring Fauftfampfe mit irgend einiger Borliebe einen Bettiftreit jemals angestellt. Diese Abneigung Alexanders gegen eigentliche Athleten Runfte stimmt aber mit den Unsichten seines Lehrers über Gymnaftif und Badotribit fehr genau überein. Denn auch Ariftoteles wollte, wie aus dem oben Bemerften erhellt, von der Uebung jener Runfte bei dem Unterrichte von Junglingen nichts wiffen, fondern hielt fie fur fehr verderblich für Schönheit und naturgemäße Entwidelung des Rörpers, mas boch der Sauptzwed jenes Unterrichtes fein muffe. Auch ift nach ihm "nicht der wildeste, sondern ein besonnener, lowenartiger Charafter achter Tapferteit fabig"3). Dag Alegander bin und

Polit. III, 4. p. 1277: καὶ τὴν παιδείαν δ' εὐθὺς ἐτέραν εἶναι λέγουοἰ τινες τοῦ ἄρχοντος, ὥσπερ καὶ φαίνονται οἱ τῶν βασιλέων υἶεῖς ἱππικὴν καὶ πολεμικὴν παιδευόμενοι, καὶ Εὐριπίδης φησὶ,,μή μοι τὰ κόμψ', ἀλλ' ὧν πόλει δεῖ," ὡς οὖσάν τινα ἄρχοντος παιδείαν.

V. A. C. 4.: Φαίνεται δὲ καὶ καθόλου πρὸς τὸ τῶν ἀθλητῶν γένος ἀλλοτρίως ἔχων πλείστους γέ τοι θεὶς ἀγῶνας οὐ μόνον τραγφδῶν κελ.

 — οὕτε πυγμῆς οὕτε παγκρατίου μετά τινος οπουδῆς ἔθηκεν ἄθλον.

<sup>3)</sup> Polit. VIII, 4. p. 1338. Bekk.: οῦτε γὰς ἐν τοῖς ἄλλοιε ζώροις οῦτ' ἐπὶ τῶν ἐθνῶν ὁςῶμεν τὴν ἀνδρίαν ἀκολουθοῦσαν τοῖς ἀγφιωτάτοις, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς ἡμερωτέροις καὶ λεοντώ δεσιν ἤθεσιν,

wieder auch gymnische Spiele veranftaltete und biefen und ienen ausgezeichneten Athleten, wie g. B. ben Diogippus in feiner Umgebung duldete, fteht mit nichten, wie Sainte-Croix 1) meint, im Biderspruche mit jener Bemerkung Plutarche, welche fich auf die Abneigung des Königs gegen plumpe Athleten = Runfte im Gegensat zu andern Kampffpielen bezieht, bei benen Schönheit und Grazie ihr Recht mehr behaupten konnten. rippus nämlich, ein Athenienser von Geburt, batte fich durch feine Athleten - Rraft und Runft schon viele Siegesfranze erworben und mar dem Alexander bis nach Indien gefolgt. Ginftmals war er furg nach ber Genefung bes Ronigs von feiner bei ber Stadt der Maller empfangenen Bunde bei einem Trinkgelage zugegen, welches auch der Ronig mit feiner Gegenwart beehrte. Ein durch riefenhafte Rorperfraft und oft bemahrte Tapferkeit ausgezeichneter Macedonischer Rrieger -- Diodor nenut ibn Roragos, Curtius Horratas - forderte bei diefer Belegenheit, von Bein und Eifersucht erhint, ben Diorippus jum 3meifampfe heraus. Alle Anwesenden zeigten den lebhaftesten Antheil an Dioxippus nahm die Forderung an und der Dicfem Borfalle. Ronig feste den Tag des Rampfes an. An Diesem ftromte eine Menfchenmaffe von vielen Taufenden neugieriger Buschauer gufammen. Die Macedonier und unter ihnen der Ronig nahmen für den Roragos Bartei, die anwesenden Bellenen dagegen für den Dioxippus. Der Macedonier erschien in voller und prachtiger Baffenruftung, der Athenienser nacht und nur mit Del gesalbt und mit einem bequemen Filghute bededt. Die Fulle von Rraft und Muth, die fich bei beiden Rampfeshelden zeigte, erregte gleiche Bewunderung und es trat eine allgemeine Spannung der Auschauer ein, welche diefen Rampf wie eine Botterfcblacht (Isomaxia) betrachteten. Denn der Macedonier erschien an Rörperftarte und Baffengewandtheit dem Ares nicht unabnlich. Diorippus hingegen machte durch feine Starte und Fertigfeit im Ringfampfe den Eindruck eines Berafles, besonders ba er auch wie dieser eine Reule führte. Als fie nun auf einander losgingen, ichleuderte der Macedonier querft die Lange ab: Der Athenienser aber mußte durch eine geschickte Körperbewegung ben Burf zu pariren; barauf drang jener mit eingelegter Macedoni-

<sup>1)</sup> Exam. crit. S. 216.

fcher Sariffe auf ihn ein: der Athenienser schling fie ihm mit feiner Reule aus der Fauft; endlich wollte jener jum Schmerte greifen: da faßte der Athenienfer mit seiner Linken die rechte Sand des Gegners und mit seiner Rechten ergriff er beffen Schenkel, marf ihn zu Boden, trat mit dem Ruge auf seinen Sals, schwang die Reule und blidte triumphirend auf die Ruichauer. Gin allgemeines Gefchrei der Berwunderung erhob fich, und der Ronia befahl den Gegner loszulaffen, lofte die Berfammlung auf und mar fehr miggestimmt über die Rie-Derlage des Macedoniers (dvogogor ent in tou Muxedo-Dioxippus folgte dem Befehle des Ronigs und νος ήττη). murde von feinen Stammesgenoffen mit Bandern geschmudt und gefeiert als ein Mann, der durch seinen Sieg der ganzen Bellenischen Nation großen Ruhm erworben habe. - Dem Diorippus aber tam diefer Gieg bald theuer ju fteben. Denn der Ronig zeigte fich von diefer Beit an immer falter gegen ibn, und Die Freunde Alexanders fo wie alle Macedonische hofleute mußten bald durch eine gemeine Intrique den Dioxippus des Dieb. ftable ju verdächtigen, fo daß ber von allen Seiten angefeindete und an feiner Ehre gefrantte Mann es vorzog feinem Leben ein Ende zu machen, nachdem er den Ronig durch ein Schreiben über feine Unschuld und die Schlechtigkeit feiner Reinde aufgeflart batte. Bu fpat überzeugte fich Alexander davon, daß Diorippus ein Mann von Chre, feine Gegner aber gemeine Berleum. ber gemesen waren. - Go ergablt Diodorus 1) und gang abn. lich Curtius?) Diesen Borfall, der, follten wir meinen, eben fo wenig als Gegenbeweis der Abneigung Alexanders gegen die Athletenkunft gelten fann, als die Acuberung, welche er einft in Milet that, als er daselbst die Bildfaulen Olympischer Sieger. welche aus diefer Stadt geburtig waren, erblidte und ausrief: \_ Bo waren diese ftarten Manner (rylixuvra ownura), als die Barbaren eure Stadt belagerten ? 3)" - Mir scheint vielmehr fowohl jene Ergablung ale diefe Meugerung nur eine Beftätigung der oben ausgesprochenen Anficht Blutarche zu fein, ba fie zeigen. wie Alexander felbst die ausgezeichnetsten Belden der Athleten-

<sup>1)</sup> Diod. XVII, 100-102.

<sup>2)</sup> Curt. IX (VII), 29.

<sup>3)</sup> Plut. Apophthegm. Reg. et Imperat. (T. VIII. p. 101. ed. Hutt.).

funft stets mit einer gemiffen Geringschätzung betrachtete und behandelte.

#### §. 3.

Tontunft (povoixi im engern Sinne bes Bortes).

Die povoixi nahm bei den Alten auch im engern Sinne des Wortes, nach welchem es ungefähr daffelbe bedeutet was wir jekt unter mufikalischer Bildung oder unter der Tonkunft verfteben, eine febr wichtige Stelle im volksthumlichen Jugendunterrichte (ber exxundios naideia) ein. Rach Blato's Anficht 1) muß der musikalische Unterricht auf die Erlernung der γράμματα d. h. der erften Elemente im Lefen, Schreiben und Rechnen, etwa im dreizehnten Lebensjahre folgen. Ariftoteles bat fich über ben 3med und die Bichtigkeit gerade Diefes Unterrichtszweiges ausführlicher als über irgend ein anderes Fach verbreitet 2). Er fagt nämlich, um wenigstens die Sauptgedanken diefer Stelle furz zusammenzufaffen, daß die povoixi zwar von den meiften feiner Zeitgenoffen nur der Ergögung wegen betrieben werde; daß ihr aber die Alten hauptsächlich darum eine fo wichtige Stelle im Jugendunterrichte angewiesen, weil die menschliche Natur nicht nur auf die rechte Art geschäftig, sondern auch auf eine ichone Art mußig ju fein ftrebe 3). Offenbar muß man daher auch etwas lernen, was zur Unterhaltung mahrend der Muge dient; und diefer Unterricht und diefes Lernen ift um feiner felbft millen vorhanden 4), mogegen das Uebrige zur Erwerbung anderer Fertigkeiten als etwas Nothwendiges getrieben wird. Degwegen rechneten die Alten die Mufit zur öffentlichen Erziehung nicht als etwas Nothwendiges,

<sup>1)</sup> De legg. VII. p. 809.

<sup>2)</sup> Polit. VIII, 2. p. 1337. sqq. Bergl. Orelli a. a. D. p. 97—119. Rapp a. a. D. p. 144—183. u. Schulze a. a. D. S. 15—18.

<sup>3)</sup> Die betreffende Stelle im Urterte a. a. D. heißt fo: νῦν μὲν γὰρ ὡς τβονῆς χάριν οἱ πλεῖστοι μετίχουσιν αὐτῆς, οἱ ở ἐξ ἀρχῆς ἔταξαν ἐν παιδεία διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν ζητεῖν, ὅπερ πολλάκις εἴρηται, μη μόνον ἀσχολεῖν ὀρθῶς ἀλλὰ καὶ σχολάζειν δύνασθαι καλῶς.

παὶ ταῦτα μὲν τὰ παιδεύματα καὶ ταύτας τὰς μαθήσεις ἐαυτῶν εἶναι χάριν."

auch nicht als etwas Rügliches; denn einen angern Rugen gewährt fie nicht, wie Grammatit, Zeichnenfunft ober Gymnaftit. Sie ift vielmehr eine schone Unterhaltung fur Freie in den Augenbliden der Duge, welche Unficht icon in den Somerischen Bedichten fich findet 1). Uebrigens gewährt die povoixy nicht nur edle Unterhaltung, fondern auch Bildung, und ift befonders in fittlicher Beziehung bober ju ftellen als g. B. bas Beichnen und Malen. Darum ift ber Unterricht in berfelben für junge Leute febr wefentlich; auch muffen diefelben Befang und Inftrumental- Mufit nicht blos durch theoretischen Unterricht und Rubo. ren, sondern durch eigene praftische Uebung erlernen; doch foll man hierin nur fo weit geben als erforderlich ift, um an iconen Delodien und Rhythmen Bohlgefalten zu empfinden, nicht blos an dem Allgemeinen der Dufit, wie dies felbst bei Thieren und Rindern ber Fall ift 2). Dagegen ift eine ftreng funftlerische Unterweisung jum Jugend. unterrichte fur Freie unnöthig und verwerflich; auch ift auf die Babl der Rhythmen und harmonien zu diefem Behufe ein gro-Da man fich nämtich ber Mufit nicht fies Gewicht zu legen. eines einzigen Amedes wegen bedient, sondern mehrerer, nämlich gur Bildung, gur Reinigung der Leidenschaften, gur edlen Unterbaltung, zur Erholung und Abspannung von anftrengenden Gefchaften, fo folgt hieraus, daß man fich nicht einer, fondern fämmtlicher Rhythmen und Sarmonien bedienen muß, aber nicht aller auf die nämliche Beise. Die sittlichste von allen nämlich muß man felbst erlernen; dagegen den zum Sandeln bewegenden und begeifternden mehr guboren, wenn fie eigentliche Runftler portragen. Bum Jugendunterrichte ift daber vor allen am meis ften die Dorische harmonie geeignet; am verwerflichften bagegen Die Phrygische und unter den Instrumenten die Flote 3). Uebrigens muß man fich bei diefem wie bei dem Jugend. unterrichte überhaupt nach folgenden drei Saupt.

 <sup>,,</sup> λείπεται τοίνυν πρὸς τὴν ἐν τῆ σχολῆ διαγωγήν, εἰς ὅπερ καὶ φαίνονται παράγοντες αὐτήν ἢν γὰρ οἴονται διαγωγὴν εἶναι τῶν ἐλευθέρων, ἐν ταύτη τάττουσιν. διόπερ "Ομηρος" κτλ.

<sup>2)</sup> Bergl, Polit. VIII, 6. p. 1341. Bekk.

<sup>3)</sup> Bergl. a. a. D. c. 7. p. 1341 - 42.

gefichts puntten richten: dem Angemeffenen, dem Möglichen und dem Schicklichen 1).

Nach diesen Grundsätzen also wurde Alexander unter der Leitung des Aristoteles nicht blos theoretisch, sondern auch bis auf einen gewissen Grad praktisch in der povoien unterwiesen. Nach der früher mitgetheilten Stelle im Pseudo Callisthenes (1, 13.) war ein gewisser Leueippos aus Lemnos der Musitslehrer Alexanders und im Alexander des Psaffen Lamprecht ist es der zweite Meister, "der lartin wol musicam und lartin di seiten zihen, daz alle tone darinne gihen; rotten unde der liren clanc unde von ime selben heben den sanc."

Durch vorwitige Fragen scheint der lebhafte Anabe feinen Mufiklehrern manche Noth gemacht zu haben. 3m Melian 2) findet fich hierüber folgende Ergählung: Alegander, der Sohn des Philipp, erlernte das Citherspiel als angehender Jungling (παίς ων ούπω πρόσηβος). Als nun sein Lehrer ihn hieß die Saite jum Befange anzuschlagen, welche die Barmonie erforderte, fragte Alexander: "was verschlägt es denn, wenn ich diese hier anschlage?" indem er auf eine andere bingeigte. Da erwiederte fein Lehrer: " dem funftigen Ronig verschlägt das freilich nichts, wohl aber dem, welcher das Spiel auf der Rithara funftgerecht erlernen will 3)." — Tropdem brachte es Alexander auch hierin ju einer großen Geschicklichkeit, wie aus einer andern Erzählung hervorgeht. Alexander fang nämlich einstmals, wie es bekanntlich bei Griechen zu geschehen pflegte, beim Gaftmable gum Saitenspiele, und zwar fo fcon und funftgerecht, daß fein Bater Philipp ihm gurief: "Schämst du dich denn nicht so foon zu fingen? Es genügt ja vollfommen, wenn ein Surft fich gemußigt findet Sangern guzuhören, und er raumt ben Mufen ichon viel ein, wenn er dergleichen Bettfampfe (Congerte) mit seiner

Polit VIII, 7. ad. fin. p. 1342. Bekk. δήλον ὅτι τούτους ὅρους τρεῖς ποιητέον εἰς τὴν παιδείαν, τό τε μέσον καὶ τὸ δυνατὸν καὶ τὸ πρέπον.

<sup>2)</sup> Var. Histt. III, c. 32.

<sup>3)</sup> Die barauf folgende Bemerkung, daß der Lehrer aus Furcht so gesprochen habe, weil er vor einem ähnlichen Schicksale bange gewesen sei, wie das war, welches den Linos, den Lehrer des Hercules, traf, der von seinem Schüler mit dem Plektron erschlagen wurde, ist eine von den vielen Abgeschmacktheiten des Aelian.

feiner Gegenwart beehrt 1)." — Dagegen wurde, wie wir oben gefehen haben, das Flotenfpiel gur Erlern ung für freigeborene Junglinge von dem Ariftoteles aus verschiedenen Grunden perworfen 2). Daraus folgt aber keineswegs, daß er dem Alexander auch das Buboren des Alotenspiels verboten habe. Da er dieses keineswegs migbilligt, besonders wenn es dabei auf Reinigung der Leidenschaften abgefeben fei 3). Bas uns daber über Die Begeifterung berichtet wird, welche ben Alexander ergriff. als er einft einem Birtuofen auf Diefem Inftrumente guborte. ftimmt ebensowohl mit jenen Grundfagen des Stagisiten überein als es bem Charafter feines Boglings angemeffen ift. Chryfoftomus ) berichtet uns nämlich Rolgendes: Als einft ber Alotensvieler Timotheus fich vor dem Alexander gum erften Male boren ließ, und nach feiner Beife fehr kundig und geschmadvoll fein weichliches Andante und fein ju trager Berftreutheit verlodendes Stud vortrug, sondern ein Thema voll Leben und Reuer, vielleicht den fogenannten Athena-Marich felbit: foll Ales gander alsbald aufgesprungen fein und begeiftert zu ben Baffen gegriffen haben. Go gewaltig murbe er von der Macht ber Mufit und der Runft des Flotenspielers bingeriffen 5). -

<sup>1)</sup> Plut. Vit. Periol. c. 1. Die letzten Worte werben von ben herausgebern und Erklärern für einen Jusat bes Schriftstellers gehalten; boch mit Unrecht. Bielmehr scheint ber ganze Jusammenhang ber Stelle bafür zu sprechen, baß nicht blos bie Frage, sonbern auch bie Begründung berselben bem Philipp in ben Mund gelegt wurde.

<sup>2)</sup> Polit. VIII, 6. p. 1341.

 <sup>3) ,,</sup> έτι δ' οὐκ ἔστιν ὁ αὐλὸς ἡθικὸν ἀλλὰ μᾶλλον ὀργιαστικόν, ὥστε
πρὸς τοὺς τοιούτους αὐτῷ καιροὺς χρηστέον ἐν οἶς ἡ θεωρία κάθαρσιν
μᾶλλον δύναται ἡ μάθησιν." α. α. D.

<sup>4)</sup> Or. I, 1. Bergl. Suidas s. v. Τιμόθεος. Rach Plutarch de Fort. Alex. II, c. 2. hieß jener Birtuos Antigenides, nach Seneca de Ira II, c. 2. Xenophantes: "Alexandrum aiunt Xenophante canente manum ad arma misisse." Sainte-Groix S. 214. Ann. 1. warnt vor einer Berwechselung bieses Timotheus aus Theben mit bem berühmeten Musiker und Dithyramben-Dichter gleichen Namens aus Milet. Bgl. Bustath. z. Hom. II. II, 2. u. Suid. s. v. Ορθιασμάτων.

<sup>5)</sup> Dio Chrysoftomus urtheilt in dem Folgenden hierüber fo: "Der Grund biefer Erscheinung ift nicht sowohl in der Gewalt der Musik als in dem federkräftigen, helbenmuthigen Geiste dieses Königes zu suchen. Denn einen Sarbanapalos hatte aus seinem Schlafgemache und von seinen

fich aber Alexander auf der andern Seite auch durch einen richtigen und feinen Takt in seinem Urtheile über musische Runfte und Rünftler, und dadurch, daß er bei aller Theilnahme an Diefer Runft Die Burde feiner toniglichen Stellung ftets zu mabren mußte, als murbigen Schuler des Ariftoteles bemahrte, geht besonders aus folgender Stelle des Plutard 1) bervor: "Alerander, fagt biefer, wußte febr mohl zu unterscheiden, wo er fich als Auschauer und Borer und wo als Mittampfer und thatigen Theilnehmer zu zeigen habe. Go bilbete er fich vor Allem gu vinem gewaltigen Krieger aus und mar nach Aefchylns als Baffenschwinger fart, furchtbar dem Zeindesschwarm." Diefe Runft batte fich gewiffermagen von seinen Ahnen, den Aegeiden und Berafles, her auf ihn vererbt. Den übrigen Runften dagegen ichenfte er awar die bochfte Theilnahme und Achtung, fente aber keinen Ehrgeig darein fich felbst in ihnen auszuzeichnen, und frente fich über die Leiftungen berühmter Runftler, ohne fich gur Rachahmung binreißen zu laffen 2). - Ausgezeichnete tragifche Rünftler waren damals Thessalus und Athenodorus. Diefe bielten einft einen Wettstreit mit einander, beffen Roften die Ryprischen Aursten bestritten und wobei die ersten Generale Alexanders zu Rampfrichtern ernannt waren. Als nun dem Athenodorus von diesen der Siegespreis querkannt murde. fagte Meganber: "Lieber hatte ich einen Theil meines Ronigreichs eingebüßt als den Theffalus bestegt gesehen 3)!"

Weibern kein Timotheos ober irgend einer von ben spätern Musikern, nicht einmal Marspas ober Olympos aufgeruttelt; ja ich möchte behaupten, daß wenn Athena subst jenen Marsch gespielt hatte, jener nicht zu ben Wassen gegriffen hatte, sondern höchstens zum Tanze oder gar zur Flucht bewogen worden wäre."

<sup>1)</sup> De fort. Alex. or. i. c. 2.

<sup>3)</sup> Ueber ben Grund biefer Bortiebe fiebe Plut, V. A. c. 10.

gefellte er fich weder zu ben Rampfrichtern noch tabelte er fie, fondern ging von der Anficht aus, bag er zwar über Allen erhaben baftebe, von der gerechten Sache aber fich billig muffe befiegen laffen. 218 Romiter batte Lycon aus Scarphea damals einen großen Ruf. 218 biefer einft in eines feiner Stude ein wipiges Bettel Berechen einschob, lachte Alexander und ichentte ihm 10 Talente. Unter ben Meiftern des Ritharafviels trat besonders Ariftonitos hervor. Diefer fiel im rubmvollen Rampfe, mahrend er einem feiner Freunde gu Sulfe eilte 1). Darum ließ ber Ronig feine Statue ju Delphi aufstellen mit der Rithara in der einen und ber vorgehaltenen Lange in der andern Sand, modurch er nicht nur bie Berfon des Mufiters ehrte, fondern die povoixi übers haupt verherrlichte als eine mannerbildende Runft. welche die richtig in ihr Unterwiesenen mit Begeis fterung und Thatendrang erfülle." Dit Diefer Stelle des Plutarch stimmt gang überein, was Dio Chrpsoftomus in ber schon ofters angeführten Rebe bem Megander in den Mund legt 2): "Der Poeffe fich ju freuen, feine Theilnahme aber nicht einer jeden, fondern nur der ichonften und herrlichften zuzumenben, rathe ich jedem edeln und wahrhaft königlich gefinnten Rurften; namlich einer Boefte wie durchweg die homerische, in einigen Bartien die des Sefiod und manche andere noch ift, welche eine mahrhaft erspriegliche Lecture barbietet. Denn auch nicht jede Mufit mochte ich lernen, fondern nur das Spiel ber Rithara und Lyra jum Breife ber Götter und jum Lobe tapferer Manner. Dagegen durfte es fich fur Ronige nicht ziemen Die Liebes. lieder der Sappho und eines Anafreon zu fingen; allenfalls noch Die Beisen des Stefichorus und Pindar, obwohl auch bier homer ausreicht." In folden Anfichten und Grundfaben find die Früchte des ausgezeichneten Unterrichtes nicht zu verfennen, welden der große Ronig dem großen Philosophen auch in diesem Rache verdanfte.

<sup>1)</sup> Bgl. Arr. Exp. Alex. IV, 16, 6. Er fiel im Rampse gegen einen Hausfen wilber Massageten in ber Rabe von Zariaspa (in Sogbiana), wie Arrian hingussigt: ov nard nedagedor arrhe dyados yeromeros.

<sup>2)</sup> Or. II. p. 26. Emper.

## Beichnen und Malen (γραφική).

Die reagens oder der Unterricht im Zeichnen und Malen hat nach den Grundsäßen des Aristoteles keinen andern Zweck als jungen Leuten die nöthige Anleitung zu geben, um die Werke der Künstler richtig zu beurtheilen und dadurch den Sinn für körperliche Schönheit zu schärfen und auszubilden 1). — Daß Alexander dieses Ziel vollständig erreichte, geht aus mehreren Zeugnissen des Alterthums genugsam hervor, obgleich nirgends berichtet ist, daß er besondern Unterricht auch im Zeichnen und Malen erhalten habe. Schon die bekannte Erzählung, daß Alexander, wie Horaz sagt,

Edicto vetuit, ne quis se praeter Apellem Pingeret, aut alius Lysippo duceret aera

Fortis Alexandri vultum simulantia genügt einem so strengen Kunstrichter wie dem Berfasser des Briefes an die Pisonen, um wenigstens in Beziehung auf Malerei und bildende Kunst dem großen König ein

"ludicium subtile videndis artibus" nicht abzusprechen 2). Wie richtig und fein derselbe aber auch

Γαν ύπ' έμοι τίθεμαι, Ζεῦ, οὐ δ' "Ολυμπον έχε.
διὸ καὶ μόνον 'Αλέξανδρος ἐκέλευε Δύσιππον εἰκόνας αὐτοῦ δημιουργεῖν, μόνος γὰρ οὐτος, ὡς ἔοικε, κατεμήνυε τῷ χαλκῷ τὸ
ἦθος αὐτοῦ καὶ συνεξέφερε τῇ μορφῇ τὴν ἀρετήν.

 <sup>,,</sup> δοχεῖ δὲ καὶ γραφική χρήσιμος εἶναι πρὸς τὸ κρίνειν τὰ τῶν τεχνιτῶν ἔργα κάλλιον." Polit. VIII, c. 2. p. 1338. ed. Bekk. ,, ὁμοίως
δὲ καὶ τὴν γραφικήν οὐχ ἵνα ἐν τοῖς ἰδίοις ἀνίοις μὴ διαμαρτάνωσιν, ἀλλ' ὧοιν ἀνεξαπάτητοι πρὸς τὴν τῶν σκευῶν ἀνήκ τε καὶ πρᾶσιν, ἢ μᾶλλον ὅτι ποιεῖ θεωρητικὸν τοῦ περὶ τὰ σώματα κάλλους." α. α. Ω. c. 3.

<sup>2)</sup> Hor. Epist. II, 1, 239 sqq. Ueber jenes Berbot Alexander's vgl. Cic. Ep. Fam. V, 12. u. Plin. N. H. VII, 38, welcher noch den Pyrgo-teles hinzufügt als den Künftler, welchem Aler. gestattet habe ihn in Marmor abzuditden. Ebenso Appulejus in d. Floridis, wo nur füsschlich Polyclet anstatt des Lysippus genannt ist. Bergl. Arr. Exp. Alex. I, 17, 4. Plut. V. A. c. 4. und de fort. Alex. or. II, c 2. Die letetere Stelle ist besonders wichtig und lautet so: Avoinnou de ron newson "Alexandeon nlägantos änw plénoura to neosonim neos ron orquendo (wones adrede simbse pléneur Alexandeos sour nassynlinur tôn toutet d'ésense d'alexandeos sour anedanus.

Addagovert d'ésense à rálnsos sis dia levegur.

fonst noch in Beziehung auf die youwer das Schone von dem Unschönen und Abgeschmackten zu unterscheiden wußte, aus folgenden Ergählungen bervor. Als nämlich Alexander das Gemalde erblickte, auf welchem Apelles ihn mit dem Donnerkeil in der Band (xepavropopos) auf der einen Seite fo getroffen und auf der andern fo idealifirt ') dargestellt hatte, außerte derfelbe, daß von den zwei Mannern, die Alexander biegen, der eine, der Sohn des Philipp, der unbesiegbare, der andere aber, der des Apelles, der unnachabm. bare fei. - Den Baumeifter Stafifrates aber, welcher ibm den ebenso abgeschmackten als riesenhaften Blan vorlegte, ben Berg Athos zu einer Coloffal - Statue umzuschaffen, welche ibn als herrn der Belt darftelle, fertigte er mit den Borten ab: "Lag den Athos nur ruhig auf seinem alten Blate fteben; es ift genug, daß er das Denfmal eines übermuthigen Roniges geworden ift. Mich werden der Raufasus und die Emodischen Berge und ber Tanais und das Raspische Meer genugsam ber Nachwelt zeigen: das find die Bilder meiner Thaten 2)!" Das gegen zeichnete Alexander den berühmten Baumeifter Dinocras tes aus, deffen er fich bei dem Bau von Alexandria bediente 3). Rad Sainte . Croix mare es derfelbe Dinocrates gewesen, welder dem Alexander jenen riefenhaften Plan binfichtlich des Berges Athos vorlegte und ber nach Lucian (Quom. hist. conscr. c. 12.) dadurch die Gunft des Königs verscherzte. Uebrigens meint Sainte-Croix, daß der Geschmad Alexanders auch in Diefer Beziehung durch feinen Aufenthalt im Oriente verdorben worden fei, mas aus der Art und Beife, wie er das Grab des Bephaftion ausschmuden ließ, hervorgehe. Das Lob des Borag beziehe fich also nur auf die frühere Zeit.

Und in der That, wurde nicht Alexander wegen seiner Unkenntniß in der Graphik von dem Apelles selbst wiederholt zurechtgewiesen und sogar bewißelt? — Denn als er einstens sein von Apelles gemaltes Bilbniß zu Ephesus erblickte und nicht

<sup>1)</sup> Dies scheint mir in der Zusammenstellung von ernezwes nat neueauewas zu liegen.

<sup>2)</sup> Plut. de fort. Alex. II, 2. Bergi. Lucian. pro Imag. c. 9. und Hist. quom. s. consecr. c. 12.

<sup>3)</sup> Plin. N. H. V, 10. VH, 37. Vitrav. de Architect, I. II. Procem-

nach Berdienft den Berth deffelben anerkannte, später aber fein Leibroß bei dem Anblide deffelben Bildes wieherte, als ob es feinen Berrn leibhaftig bor fich fabe, fagte Apelles; "Dein Rof. o Ronig, scheint in der Graphit viel weiter ju fein als fein Herr" (σου γραφι**κώτερο**ς είναι κατά πολύ) 1). · Und als Alexander eines Tages, wie er febr baufig zu thun pflegte, denfelben Runftler in feinem Atelier (officina) besuchte, und mancherlei Bemerfungen machte, die wenig Sachkenntniß zeigten (imperite multa disserenti), rieth ihm ber Deifter mit freundlicher Diene lieber ftill zu ichweigen, weil die Jungen, welche mit Farbenreiben beschäftigt waren, den Ronig auslachten. - Blinius 2) fügt Diefex Erzählung folgende richtige Bemerkung bei: "Go viel alfo durfte fich diefer Runftler in Folge des großen Unfehns, in melchem er bei Alexander ftand, herausnehmen gegen einen fonft jum Jahzorn fo leicht geneigten Konig, ber ihm schon einen fo ausgezeichneten Beweis feines Bohlwollens und feiner Berehrung gegeben hatte 3)." - Demnach ift allerdings einzuräumen, daß Mexander in der Graphik keine bis in's Einzelne gehende Reuntniß des Technischen besitzen mochte: doch lag es nach den oben angeführten Grundfagen des Ariftoteles auch nicht im Blane feines Lehrers, ibm eine folche ju verschaffen. Dagegen bofunben felbit die eben mitgetheilten Erzählungen das bobe Intereffe für die Runft und ein im Allgemeinen richtiges Urtheil, worauf es hier allein ankommen konnte.

<sup>1)</sup> Aelian. Var. Histt. II, c. 3.

<sup>2)</sup> Plin. N. H. XXXV, 10, 85. Sainte-Croix S. 211. bemerkt, baß Plutarch (wo?) bieselbe Geschichte von bem Megabyzus, einem Priefter ber Diana zu Ephesus, erzähle und zwar nach bem Urtheile eines sachverständigen Mannes (Mem. Ms. de M. l'abbe Arnoud, sur Apelles, la à l'Academie des Inscriptions) mit mehr Wahrscheinlichkeit. Dersetbe bezweiselt auch die Erzählung bes Aelian (l. c.) aus bemselbem Grunde, weil es nicht wahrscheinlich sei, das einem Schüler des Aristoteles, der die Kenntnis der Zeichnenkunft für so wichtig und nothwendig für jeden gebildeten Mann gehalten habe, dergleichen passiliert sei.

<sup>3)</sup> hierauf folgt die bekannte Geschichte von der Abtretung der erften Geliebten Aleranders Pancaste (nicht Campaspe ober Pacate, wie im Plinund Lucian gelesen wird) an diesen Kanstier. Bergl. Ael. V. H. XII, 34. und Lucian. Imagg. c. 7.

i

ď

7

1

ţ

1

1

Studium der griechischen Sprache und Litteratur, insbesondere der Dichter (γραμματική und μουσική im weitern Sinne).

Bichtiger als alle bisher ermähnten Unterrichtszweige mar obne Ameifel in dem Lectionsplane des Ariftoteles die yeanna-Tenf und povoing im weitern Ginne. Da Alexander, wie wir oben gefeben haben, in feinem dreizehnten Lebensjahre, mo Aris stoteles nach Bella berufen wurde, von seinen frühern Lehrern ficherlich fo weit gefordert worden war, daß er die eigentlichen reappara d. h. die Elementarfenntniffe im Lefen, Schreiben und Rechnen hinter fich hatte, und bereits leichtere Dichter lefen und verstehen konnte: so ift nicht zu bezweifeln, daß Aristoteles bei seinem grammatischen Unterrichte mehr den philosophischen und rhetorischen Gesichtspunft geltend machte 1) und in der moverne (im weitern Sinne) feinen Bogling bereits in die Lehren ber Poetit einweihte, wie wir diese aus seinen Berten feunen 2). -Auch die Grammatit foll übrigens nach Ariftoteles nicht des bloßen Bortheils willen erlernt werden, den fie bei den meiften burgerlichen Gewerben bat, sondern weil sie die Grundlage zu vielen anderen Renntniffen ift. Borgugsweise aber muß fie gur Erflarung der Dichter bienen. Denn die Boefie ift philosophischer und ernft betrachtender als felbft die Befcichte, welche freilich ebenfalls nuglich ift, um in politischen Angelegenheiten Rath ertheilen au tonnen 3).

<sup>1) &</sup>quot;Das eigentlich grammatikalische System des Aristoteles sindet sich in der Poetik Kap. XX. folg, in rhekorischer Beziehung; in logischer in den Kategorien p. 8. und nese sonntrade p. 21. Einzelne Bemerkungen über Sprache, Syntar und Styl in der Rhetotik, Topsk, der Widsersegung der Sophisten, den Produmen, der Ethik, welche besonders wichetige Beiträge für die Synonymik liefert. Bergl. Quintil. I, 4, 18." Orelli a. a. D. p. 120.

<sup>24</sup> hierher gehört natürlich vor Allem bie Poetit felbft.

<sup>3)</sup> Die hauptstellen aus Aristoteles, welche hierher gehoren, sind außer ber schon öfter angeführten in der Polit. VIII, 3. p. 1337. u. 38. Poet. o. 9. p. 1451. Bokk., wo besonders der Sat durchgeführt wird: "did nat gelosopwieseor nat snovdnieseor noinsie isrogias este" und Rhator. I, 4. p. 1360. Bokk., wo von dem Rugen der Geschichte für den Redner gehandelt wird. Bgl. Kapp a. a. D. p. 183. ff. und Orellia. a. D. p. 120. ff.

Run waren es aber im griechischen Jugendunterrichte überbaupt vor Allem die Homerischen Gefange, welche in Lehre und Beispiel Alles zu enthalten schienen, mas geeignet fei, den Denschen zum xulog xayadog zu bilden '). Wenn es daher auch nicht durch anderweite unzweifelhafte Bengniffe bestätigt murde, daß Ariftoteles mit seinem Schuler griechische Dichter, in's Befondere ben homeros gelesen habe, so murde dies ichon aus den obigen allgemeinen Grundfagen des Ariftoteles und der griedischen Badagogit genugfam bervorgeben. Doch wir brauchen uns nicht mit dieser allgemeinen, wenn auch noch so fichern Deduction zu begnügen, da es an besonderen Zeugniffen zur Bestätigung jenes Sages nicht fehlt. Denn zunächst wiffen wir ja, daß Aristoteles eine besondere Textes - Recension der Ilias für den Alexander besorgt bat, wozu nicht nur sein gelehrter Reffe Rallisthenes, fondern bochstwahrscheinlich Alexander selbst fein Scherflein beitrug 2). Ferner läßt Dio Chrysoftomus in der für unfern Amed gang befonders michtigen Rede (negi Bavileias Loros 8'), in welcher uns eine Unterredung des Königs Philipp mit Alexander über die Somerischen Gedichte vorgeführt wird 3), den erftern fich nicht nur in Betreff feines Sohnes von der aus. gezeichneten Belefenheit, geschickten Erflarung und hochherzigen

<sup>1)</sup> Bergl. Bernharby Grundr. ber Griech. Litterat. T. I. p. 266. ff. u. R. Fr. hermann Privatalterth. S. 35.

<sup>2)</sup> Strab. I. XIII p. 594. Cas. (T. V. p. 314. Tzsch.) Plut. V. A. c. 26. Bergl. Wolf. Prolegg. ad Hom. p. CLXXXIII.: "Praeterea comparati inter se Plutarchus et Strabo significant, in ea (recensione) plurium hominum doctorum et ipsius Alexandri M. emendatrices manus occupatas fuisse. Quodsi uterque horum scriptorum fidos duces secutus est, Alexander primum a magistro Stagirita acceperat librum illum, quem mox comitem expeditionis secum duxit in Asiam, perque intervalla negotiorum una cum Callisthene et Anaxarcho lectum suaque manu notatum tanquam pretiosissimum humani animi opus in exquisitissimo Persico scripto repesuit."

<sup>3)</sup> Snte-Croix S. 206. bemerkt gang richtig über biefe Rebe bee Dio: "Si Philippe et Alexandre n'ont pas eu we pareil entretien, il faut du moins avouer que Dion a trés-bien saisi leur caractère, et les a fait parler d'une manière fort couvenable; ce qui n'arrive pas toujours aux rhéteurs grees dans ces sortes de compositions."

Auffassung des Dichters überzeugen, sondern auch in Beziehung auf Aristoteles folgenden Ausruf thun: "Nun wahrlich, nicht umsonst ehrten wir den Aristoteles so hoch und gestatteten ihm seine Baterstadt wieder aufzubauen. Denn der Mann verdient viele und große Geschenke, der dir solche Lehren über die Herrschaft und das Königthum ertheilte, mochte dies nun bei Gelegenheit der Erklärung Homers geschehen oder auf andere Weise<sup>4</sup>!" — Nach demselben Gewährsmanne war die Borliebe Alexanders für Homer so groß, daß er im Bergleich mit ihm alle andern Dichter gering achtete. Denn in derselben Rede legt ihm Dio Chrysostomus solgende Worte in den Mund<sup>2</sup>): "Die Homerische Poesie sinde ich allein wahrhaft adelig, herrlich und königlich. Auf sie muß daher vor Allem nach meiner Ansicht der künftige Herrscher seinen Geist richten, besonders wenn er, um mit dem Dichter zu reden,

so vicler und herrlicher Bölker

Sirte will fein.

Und ware es nicht ungereimt, wenn man als herrscher zwar nur das befte Rog reiten, mit der Lecture untergeordneter Dichter aber fich begnugen wollte, als hatte man nichts Befferes zu thun. Darum gestehe ich dir offen, mein Bater, daß ich wenigftens nicht nur feinen andern Dichter, sondern auch fein anderes Bersmaß fo gern bore als das heroische des homer." - Doch bemerkt Dio an einer andern Stelle 3), daß wenn Alexander aus andern Dichtern fich nicht eben viel gemacht habe, er in diefer Beziehung den Stesichorus und Bindar ausnehme; "erfteren hatte er schon darum gern, weil er ihm als Nachahmer bes Homer galt und die Einnahme Trojas nicht unwürdig feines Borbildes gedichtet hatte; den Pindar aber verehrte er theils wegen seines glanzenden und schwunghaften Dichter - Talentes, theils weil er feinen Ahnherrn und Namensvetter Alexandros in einem feiner Lieder als Griechenfreund (oilelly) gepriesen bette, meshalb er auch fpater bei der Berftorung. Thebens das Baus jenes Dichters verichonen ließ 1). " Schon bieraus ergiebt

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 40. ed. Empir.

<sup>2)</sup> Gbentafelbft p. 21.

<sup>3)</sup> Cbenbafelbft p. 23.

<sup>4)</sup> hieruber vergleiche man Plut. V. A. c. 11. Arr. Exp. Alex. I, 9, 10. Achian. Var. Histt. XIII, 7. Phin. N. H. VII, 29.

fich, daß Alexander durch den Unterricht des Ariftoteles nicht blos die homerischen Gedichte, sondern auch andere Deifterwerke der griechischen Litteratur kennen und liebgewinnen gelernt hatte. Mehrere Berte diefer Art werden uns in einem Bruchftude Der Dentwürdigkeiten des Onefifritus genannt, welches für die Beurtheilung der Studien Alexanders von großer Bichtigfeit ift und und zeigt, wie der große Mann mitten im Rriegsgetummel und in den Sorgen der Regierung eines Beltreiches das Bedürfnig geiftiger Rahrung und Anregung fühlte und als wurdiger Schu. ler eines Ariftoteles die ehrenvolle Bezeichnung eines "Bbilofophen unter den Baffen" (er önlois gilosogoveros) 1) mit vollftem Rechte verdiente. Jenes Bruchftud lautet fo 2): "Es mar aber Alexander von Sause aus ein Freund der Wiffenschaft und Litteratur. Die Ilias in's Besondere galt ihm als Begmeiserin und Geleiterin (&podeor) friegerischer Tuchtigfeit, wie er fie auch nannte und meshalb er die von Ariftoteles besorate Ausgabe derfelben, welche man gewöhnlich Räftchen-Ausgabe benennt (fir ex rov vao Inno nulovor), mit dem Dolche ftets unter dem Ropffiffen seines Feldbettes liegen hatte 3). 218 er auf feinem Ruge in Sochaften andere Bucher nicht zur Sand hatte, befahl er dem Harpalus, ihm eine Sendung zutommen zu laffen; worauf ibm diefer die Bucher des Philiftus, die meiften Tragodien bes Euripides, Sophofles und Aeschylus, fo wie die Dithyramben des Philorenus überschickte 4)." Dag die Aus-

<sup>1)</sup> So wirb er von bem Inbifchen Gymnosophisten Manbanis genannt. S. Alex. Histt. Scriptt. f. III. c. II. p. 91.

<sup>2)</sup> Bei Plut V. A. c. 8. S. ebenbafelbft p. 83. ff.

 <sup>3)</sup> Snte-Croix S. 206. fügt noch hingu: "On trouva sous le chevet d'Alexandre non sculement l'Iliade d'Homère, mais encore l'Éuénidos de Cratinus, célèbre poëte comique." Ptolem. Hephaest, ap. Hist. Poet. script., p. 326.

<sup>4)</sup> Ich habe in ber Anmerkung zu bieser Stelle a. a. D. auf eine überraschende Analogie in bem Leben Friedrich's bes Großen aufmerkfam gemacht. Preuß in seiner Lebensbeschreibung besselben Bb. 1. B. II. S. 214. berichtet uns nämlich Folgendes: "Unter andern ging bei Sorr bes Königs Feldbibliothek verloren, welche die Stunden seinen Muße erheiterte und ohne die er nicht sein konnta Darum bat er seinen Freund Duhan, den D. Det., um schleunige Besorgung des Sieero, Horaz und Euclan, des Boltaire, Bossuet, Rousseau, Gresselt und ber lettres Persanes." Es sehtt auch sonft nicht an Aehnsickeiten

wahl der an diefer Stelle genannten Antoren feine zufällige und willfürliche mar, felbft wenn der Ronig in dem Schreiben an Barpalus diefelben nicht ausdrudlich bezeichnet hatte, barf um fo ficherer angenommen werden, je beffer gerade der fluge Barpalus den Geschmad Alexanders als Jugendgenoffe und vielleicht felbft als Mitfchuler beffelben tennen mußte. Gewiß fchicte daber Barpalus dem Ronige nur folde Bucher, von benen er mußte, daß fie von ibm gern gelesen murben. Ueber die Lecture bes querft genannten Philiftus nun behalten wir uns por an einer andern Stelle ju fprechen und bemerten hier nur über die Lecture Alexanders in hinficht auf die Brofaiter noch, bak felbst Platon von derfelben nicht ausgeschloffen gewesen zu fein scheint. Dies ift nicht blos aus innern Grunden mabricheinlich. sondern wird auch durch eine Stelle des Themistius (or. IX. p. 148. ed. Dind.) bestätigt, mo ber Rhetor bem jungern Balentinian, an welchen Diefe Rede gerichtet ift, guruft: Dounasδαγωγήσουσι δέ σε έμοι Πλάτων ό κλεινός και ό θεσπέσιος Αριστοτέλης, οι και τον μέγαν Αλέξανδρον επαιδαγώγησαν. Much im Folgenden beißt es ausdrucklich von beiden Philosophen: οδτοι Maxedora ανθρωπον Δαρείου και Περσων εποίησαν xosizrw. Soll aber an diefer Stelle die Erwähnung des Blaton einen Sinn haben, fo tann damit nur die Lecture feiner Schrifs. ten gemeint fein. Bie weit Alexander fich mit audern Deifterwerten der griechischen Brofa, g. B. mit Berodot, Thucydides, Renophon vertraut gemacht hat, darüber ift es mir nicht gelungen eine bestimmte Andeutung der Alten irgendmo ausfindig zu machen. Dag er die Schriften diefer Meifter ber Gefdichte wenigstens gefannt hat, bafur giebt wohl ber Rame feines Lehters ausreichende Burgichaft. Benn aber Plutarch an jener Stelle unter den Dichtern den Euripides zuerft nennt, fo hat icon Stahr 1) darauf aufmertfam gemacht, daß hierin vielleicht mehr als ein bloger Zufall anzunehmen fei. Go viel wenigstens fteht fest, daß Alexander, unter den Tragifern Diefen Dichter vorzugsweise gern las und feine Bertrautheit mit ben

beiber großen Manner selbst im Aeußern, wie g. B. bas hinneigen bes hauptes nach ber linken Schulter und die Zerwürfnisse, in denen beibe als Jünglinge mit ihren Batern lebten.

<sup>1)</sup> Aristotel. I. S. 97. 2nm. 1.

Werten beffelben durch häufige Auführung von Stellen aus ben-Man durfte daber schwerlich irren, wenn felben befundete 1). man auch dies mit dem Einfluffe des Aristotelischen Unterrichtes in Ausammenhang bringt. Denn obwohl der Stagirit die Rehler biefes Tragifers febr wohl kennt und scharf genug tabelt, so raumt er demselben doch in Beziehung anf die tragische Birkung feiner Stude den ersten Plat ein 2), und es ift nicht zu verwundern, wenn Alexander, dem es eben auf diefe Birkung vorzugsweise antommen mußte, dem Beispiele feines Lehrers bierin Bas endlich den Dithyramben Dichter Philogenos anbetrifft, fo durfte auch deffen Erwähnung an der letten Stelle, gewiffermaßen als addidamentum, nicht zufällig sein, da Alexander fich feiner Gedichte gewiß nur als einer leichteren Becture au feiner Erheiterung und Berftreuung bediente. Belden Werth Ariftoteles Diesem "tandelnden Dichter" beilegte, wissen wir nicht, da der Kunlow desselben nur einmal in der Poetit (c. II, §. 6.) gang beiläufig ermähnt wird 3). Alexander in hohem Grade auch für die Romodie intereffirte,

<sup>1)</sup> Mit Unrecht behauptet Stahr a. a. D., daß Nicobule bei Athen. XII. p. 537. d. ausbrücklich melbe, Alexander habe von den Tragitern dem Euripides den Borzug gegeben. Bielmehr wird an der betreffenden Stelle weiter nichts gemelbet, als daß Alexander bei seinem letten Sastmahle ein Stück aus der Andromeda des Euripides vorgetragen habe. Anführungen aus Stücken des Euripides von Seiten Alexanders kommen auch sonst noch vor. Bergl. Arr. Exp. Alex. VII, 16, 6. Plut. Vit. Alex. c. 10. u. 53.

Bergi. Poet. XIII, 10.: καὶ ὁ Βὐρωτίδης, sỉ καὶ τὰ ἄλλα μή εὖ οἰκονομεῖ, ἀλλὰ τραγικώτατός γε τῶν ποιητῶν φαίνεται.

<sup>3)</sup> Bekanntlich lebte Philorenos wie ber obengenannte Philiftus an bem hofe bes alteren Dionysius (um Ol. 96) in Syrakus. Unter ben 24 Dithyramben, welche von ihm erwähnt werben, war das besühmteste Stud der Könlaw, "ein gegen die Geschmacklosigkeit des Dionys gerichtetes Schäferspiel voll wieiger Charakteristik, das den dramatischen Formen nahe stand und vom Dithyrambus wenig mehr als musikalische Terte blicken ließ." Bernhardy Grunder d. Ertetat. II, S. 548. Dieser Dichter besah, wie Bernhardy a. a. D. bemerkt, bereits um Ol. 95 (400 v. Chr.) oder in den Zeiten, als nach Austösung der achten elassischen Poesse sich dieser Komödie zu regen begann, einen ausgezeichneten Ramen, zugleich aber auch den Ruf eines tändelnden Dichters, welcher die Musik sowohl als den kyklischen Chor mit weltlichem Spiel überladen und verkünstelt hatte.

geht schon daraus hervor, daß man auf den Gedanken tam, ibn, wenn auch falfchlich, als ben Berfaffer bes Sathrspieles Agen mit anguführen 1). Sainte - Croix (G. 208) meint zwar, daß fich Alexander weniger für die Romodie intereffirt habe, weil bei Athenaus (l. XIII. p. 555. init.) aus Lycophron (& τοίς περί κωμφδίας) folgende Anetbote mitgetheilt wird: "Der Romodiendichter Antiphanes las einft dem Alexander eine feiner Diefer aber hörte offenbar fehr gerftreut und Romödien vor. unaufmerkfam gu. Da fprach Untiphanes: Giner, den fo etwas interessiren foll, muß öfter bei Schmausereien zugegen gewesen fein, mo jeder feinen Antheil beitragt, auch muß er einer Gelieb. ten wegen Schläge ausgetheilt und empfangen haben." meiner Unficht folgt aus diefer Geschichte nichts weiter als daß Alexander fein besonderes Interesse für gemeine Bige zeigte: jedenfalls, daß die Romodie des Antiphanes ichlechter mar als der Geschmad Alexanders. — Wie freigebig er fich aber gegen gute Schauspieler auch im tomischen Benre zeigte, geht aus Plut. de Fort. Alex. II, c. 2. hervor, wo erzählt wird. daß er einst dem Romifer Lycon aus Starphea, welcher einen Bers extemporirte, in welchem er um eine Gabe bat, lächelnd 10 Talente habe gablen laffen. Ueberhaupt mar die Freigebigfeit Alexanders gegen Dichter fo allgemein anerkannt, daß man noch lange nach feinem Tode dem Dichter Archeftratos, der fich über feine Dürftigfeit beflagte, jur Antwort gab: " Batteft bu gur Beit Alexanders gelebt, fo murde er dir fur jeden beiner Berfe eine Insel wie Copern oder eine Proving wie Phonizien gegeben haben." (Plut. a. a. D. cap. 1.) Gemigbilligt wird, daß fich diese Freigebigkeit auf einen so schlechten Dichter wie Chorilus erstreckte und von Sainte-Eroix a. a. D. in diefer Beziehung das tadelnde Wort des Horaz über Alexander für gerechtfertigt gehalten, wenn es Epist. l. II, 1, 243 - 44. von ihm heißt: "Quodsi iudicium subtile videndis artibus illud ad libros et ad haec Musarum dona vocares, Boeotûm in crasso iurares aëre natum." Daß aber Alexander die Schlechtigkeit der Berse des Chörilus sehr mohl zu murdigen wußte und ibn nur als eine Art Spagmacher behandelte, ergiebt fich aus fol-

<sup>1)</sup> Athen. II. p. 50. sq. Bergi XVI. p. 595. e. und Dronfen Gefch. Alexanders S. 498. Anm. 36.

gender Anmerfung des Acro (ad Horat. Art. Poet. v. 357.):
"Choerilus poeta fuit qui Alexandrum M. sequutus della einsdem descripsit: cui Alex. dixisse fertur, malle se Thersitem Homeri esse quam huius Achillem. Choerilus Alexandri poeta depactus est cum eo, ut si versum bonum faceret, aureo numismate donaretur: si malum, colaphis feriretur: persaepe male dicendo colaphis caesus est."—

Demnach feben wir, daß der tonigliche Schuler des allfeitigften aller Gelehrten und Philosophen des Alterthums and in ber Litteratur und in der Babl feiner Lieblings. Schriftsteller von Ginfeitigfeit und Engherzigkeit weit entfernt war. Doch foll Damit feineswegs die oben ermahnte entschiedene Borliebe deffelben für homer in Abrede gestellt werden: vielmehr sprechen dafür außer ben bereits angeführten Stellen aus Dio Chryfofto. mus eine Menge der beglaubigtften Thatfachen und Mengerungen des großen Ronigs felbft. Dabin gehören die befannten Erzählungen, nach denen er auf dem Grabhugel des Achilleus diefen Belben vor Allem barum gludlich pries, weil er einen homer als Serold feiner Thaten gefunden habe 1) und nichts Roftbareres fannte, was in dem toftbaren Schmud-Raftchen des Darins aufbewahrt zu werden verdiente, als die Ilias 2). Auch wird berichtet, daß als einft ein reitender Bote zu ihm berangesprengt tam, der in Diene und Saltung ein Uebermag von Freude befunbete, Alexander benfeiben mit ben Worten anredete: "Bas könntest du mir so großer Freudenbezeugungen werthes zu melben haben? - es mußte denn fein, daß Someros von den Todten auferftanden mare 3)!" Bor allen Dingen aber bewies er feinem Lieblingedichter Die größte Berehrung Dadurch, daß er fich in Die vertrantefte Befanutschaft mit beffen Berten feste und diefelben nicht nur, wie wir oben gefeben haben, ftete unter bem Ropftiffen, sondern auch im Ropfe mit fich führte, da er fle fast

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. I, 12. Bergt. Cie. p. Arch. c, 10. unb Hieron. Epist. III, 2.

Plut. Vit. Alex. c. 26. (Bergl. c. 8. und oben S. 57 — 58.) Strab.
 XIII. p. 594. Cas. (T. V. p. 314. sqq. Tzsch.) Plin. N. H. VII, 29.

<sup>3)</sup> Freinsh. Supplem. z. Curt. I, 4.

fammtlich auswendig gelernt hatte 1). Sicherlich beruhte übrigens Diese entschiedene Borliebe für die homerische Boefte nicht minder auf dem eigenthümlichen Charafter Alexanders, der wie für alles Groke und Schone fo befonders für jenes fraftige Belbenleben, deffen Ideal er in dem Achilleus fand, schon durch eine Art von Wahlverwandtschaft in feuriger Begeisterung entbrannte, als auf dem geiftreichen und anziehenden Unterrichte bes Ariftoteles, welder den wißbegierigen Jungling auch in die verborgneren Schonbeiten der Runft des gottlichen Sangers und Dichterfürsten einauführen und einzuweiben verftand, wofür uns feine Boetif binlängfiche Burgichaft giebt. Durch Auseinandersetzungen, wie wir fie, um nur ein Beispiel anzuführen, ju Anfange bes 24ften Rapitels diefer Schrift über die Eigenthumlichkeiten der tragifchen und evischen Runft finden, wo nachgewiesen mird, wie Einfachheit neben Berwickelung, bas ethische Clement neben bem pathetischen nicht nur in der Tragodie, sondern bereits in den Homerischen Gedichten und zwar in der vollkommensten Form zu finden fei 2), mußte der ebenso geiftreiche als gelehrte Annitrich. ter und Renner der Litteratur, welchen man in diefer Beziehung nicht unpaffend mit unferm Leffing zusammenstellen fann, jene ichwarmerische Borliebe feines foniglichen Schulers zu begrunden, aufzuklären und in die rechten Bahnen zu leiten. Und fo feben wir in der That den Alexander bei aller edeln Begeisterung boch von aller unpraftischen, eiteln Bhantafterei bimmelweit entfernt. Ja gerade dies ift das mahrhaft Großartige, mas wir an ihm und seinem Lehrer bewundern, daß beide den oben angeführten

<sup>1)</sup> hierauf bezieht sich die ganze zweite Rebe bes Die Sprysoftomus. Außerbem vergl. Lucian dial mort. 12, 3. und die Scholien in ber Ausgabe von Jacobis S. 71.

<sup>2)</sup> Die Worte des Aristoteles an der betreffenden Stelle lauten so: "Ετο δε τα είδη ταυτά δει έχειν την εποποιίαν τη τραγωδία. η γαρ άπλην η πεπλεγμένην η ήθικην η παθητικήν δεί είναι. και τα μέρη έξω μελοποιίας και διφεως ταυτά και γαρ περιπετειών δεί και αναγνωρίσεων και παθημάτων. έτι τας διανοίας και την λέξιν έχειν και λώς οίς άπασιν "Ομηρος κέχρηται και πρώτος και ίκαν νώς, και γαρ και των ποιημάτων έκατερον συνέστηκεν, ή μεν 'Ilids άπλοῦν και παθητικόν ή δε 'Οδύσσεια πεπλεγμένον' άναγνώρισες γαρ διόλου και ήθική. πρός δε τούτοις λέξει και διανοία πάντας ύπερβέβληκε κτλ.

Grundfag: für edle und bochfinnige Gemuther gezieme es fich folechterdings nicht, überall blos das Rug. liche zu fuchen 1), zwar ftets festhalten und auch bei der großten Versuchung nicht aus dem Auge verlieren 2); daß ihnen aber bas Rügliche und Prattifche barum am wenigsten entgeht, fonbern von felbft jufallt. Denn mer wollte trop jenes Brundfakes einem Aristoteles, wer einem Alexander den Borwurf, welden die Ruplichkeitsmenschen unserer Zeit fogleich bei ber Sand baben, zu machen magen, daß fie in irgend einer Begiebung unpraftifch gemefen feien. Bufte doch Alexander felbft feine vertraute Bekanntichaft mit dem Somer fo prattifch zu benuken. daß ihm diefer der Rathgeber zu Grundung der für alle Zeiten und alle Bolfer bis auf ben heutigen Tag gerade wegen ibres materiellen Rugens fo wichtigen Stadt Alexandria in Megypten geworden fein foll, weshalb Blutarch mit Recht ausruft: ούχουν ούχ άργός ούδ' άσύμβουλος αὐτῷ συστραrever foixer "Oμηρος 3). — Und wenn von allen Berfen feines Lieblingedichtere fein Lieblingevers gewesen fein foll 4):

"Beides, ein trefflicher König zugleich und ein tapferer Streiter 5),"

so wußte er auch diesen durch die Praxis im Leben so zu bewähren, daß man mit Plutarch a. a. D. wohl sagen kann, "Homer habe in demselben Verse die Tapferkeit des Agamemnon verherrslicht und die des Alexandros prophetisch vorausverkundet."— Wie aber Alexander überhaupt von seinem großen Lehrer unterwiesen worden war, seinen Lieblingsdichter als die Fundgrube der Uransänge aller Weisheit, in's Besondere aller Fürstens Beisheit zu betrachten, auszusalsen und auszubeuten, dies ist nirgends

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 1. S. 40.

<sup>2)</sup> Man erinnere sich, um nur Eins anzusühren, an die Antwort, welche Alexander dem Parmenion vor der Schlacht bei Gaugamela auf dessen Rath, den Feind bei Racht anzugreisen, gab: "Ich stehle den Sieg nicht!" Plut. V. A. c. 31. Bergl. Arr. III, 10. Curt. IV, 13, 4. Itiner. Alex. c. 58.

<sup>3)</sup> Plut. V. A. c. 26.

<sup>4)</sup> Plut, de fort, Alex, or. I. c. 10. Bergi. Dio Chrysostomus or. II. p. 33. Emp.

<sup>5)</sup> Ilias III, 179.

nirgends anschaulicher und ausführlicher im Einzelnen dargethan als in der wiederholt angeführten zweiten Rede des Dio Chrysoftomus. Niemand wird freilich behaupten wollen, daß die einzelnen Angaben und anekotenähnlichen Erzählungen dieser Rede sämmtlich aus glaubwürdigen Dwellen entlehnt seien und daß das Ganze einen streng-historischen Sintergrund habe: doch ist nach unserer Ansicht so viel unzweiselhaft, daß der Grundgedanke, welcher darauf hinausläuft, daß Aristoteles das Studium der Homerischen Gedichte für seinen königlichen Schüler nicht nur genußreich, sondern auch in seder Beziehung lehrreich und fruchtbringend für das Leben zu machen verstand, seine volle Wahrheit hat; und manche Probleme der höhern philosophischen Wissenschaften, der Ethik, Politik, Physik und Metaphysik mögen bereits von dem Stagiriten bei passender Gelegenheit an die Erklärung der Homerischen Gedichte angeknüpft worden sein.

# Biertes Rapitel.

Unterricht in den hobern Biffenschaften.

§. 1.

Raturwiffenschaft und Mathematik (ή φυσική [πεςὶ φύσεως] und μαθηματική έπιστήμη).

### A. Naturwiffenschaft.

Bekanntlich mar es gerade die Raturforfchung, welche den Sobn bes Nicomuchus nachft der fpeculativen Philosophie gang besonders ansprach, und deren unübersehbares Reld er durch den Reichthum feiner Erfahrung und durch die Scharfe feines Berftandes fo trefflich geordnet und fo kundig angebaut bat, daß ber Philosoph von Stagira als Grunder und Schöpfer auch diefer Biffenschaft von allen spätern Jahrhunderten anerkannt und bewundert worden ift. Run foll amar nicht behauptet werden. daß fich Aristoteles durch diese feine perfonliche Borliebe bestimmen ließ, feinen Rögling und Schüler in alle boben und Tiefen ber quoixý einzuführen, da er fich febr mohl bemußt mar, daß er einen fünftigen Rönig, nicht aber einen Naturforscher ober Mathematiker, zu erziehen und zu unterrichten babe. Sicherlich aber förderte er den jungen Alexander durch seinen Unterricht auch in diefen Rachern fo weit, daß berfelbe fur die Sache, um Die es fich hier handelte, ein lebhaftes Intereffe gewann. Denn Stahr bemerkt mit Recht 1), daß fich in der fpater hervortretenden Borliebe Aleganders fur phyfitalifche und medicinifche Untersuchungen, die so weit ging, daß ihm selbst die Ausübung der Arzneiwiffenschaft Bergnugen gewährte, der unverkennbare Einfluß der Individualität des Lehrers auf den Bögling abspie-Bas die Grundfate des Stagiriten über die quoren betrifft, fo bemerten wir, daß die finnige und geiftreiche Bebandlung auch diefer Begenftande des Wiffens für einen fo empfang-

<sup>1)</sup> Aristotel, I. S. 100.

lichen und wißbegierigen Jungling wie Alexander bochft angiebend und anregend fein mußte. Denn nach der Anficht bes Ariftoteles liegt das mabrhafte Brincip für die Raturwiffenschaft in der dynamisch genetischen Methode, nämlich das Raturleben aufzufaffen in feiner Genefis, wie es hinausftrebt aus bem Moa-Demnach wird das gesammte Beltall lichen jum Birklichen. von einer belebenden Naturfraft durchdrungen und Alles ift gemifs fermagen von Geele erfüllt 1). Mit diefer wiffenschaftlichen Methode mußte es bem Ariftoteles bald gelingen, feinen Bogling auch in gewiffe Gingelnheiten der geheimen Bertftatte der Ratur grundlicher einzuführen. Das ift für uns die Sauptfache. in's Einzelne gehende Darftellung der Ariftotelischen Raturwiffen. schaft felbst liegt unserm Zwede gang fern. Reinesfalls aber bat es der große Meifter unterlaffen, den Alexander mit der Bemegung der himmelsförper und den Grundlehren der Aftronomie, Die für ihn auch ein hohes religioses Intereffe hatte 2), genauer bekannt zu machen, ihn über den Gestaltungs - Proceg der organischen Ratur aufzuklaren und in's Besondere über den Orgas nismus des menschlichen Rörpers grundlich zu unterrichten. fichtlich des Gebietes der belebten Naturmefen (Zoologie) unter-

<sup>1)</sup> ώστε τρόπον τινά πάντα ψυχής είναι πλήρη. De gener. anim. 3. 11. Bergt. de coel. 2, 2. de gener. et corrupt. 2, 10. Biefe Bb. II. 8. 41. bemerkt, bag in ben Grundzugen ber Aristotelischen Ohnsit bereits biejenige Richtung entschieben vorgebilbet- uns entgegentritt, welche bie Raturmiffenschaft in neuerer Beit mit fo regem Gifer verfolat, um bie munberbaren Geheimniffe ber Ratur bem geiftigen Auge immer mehr gu enthullen. Ich verweise bei biefer Gelegenheit auf bie finnige und anregende Schrift meines Freundes Dr. C. A. Berther: "Die Rrafte ber unorganischen Ratur in ihrer Ginheit und Entwicklung" (Deffau. Gebr. Rat, 1852), beren Motto, aus humbolbt's Rosmos Bb. 1. p. 39. entlehnt, jenem Ariftotelischen Grundgebanten febr nabe verwandt ift. wenn es baselbft heißt : "Richt ein tobtes Aggregat ift bie Natur : fie ift bem begeifterten Forscher (wie Schelling in ber trefflichen Rebe über bie bilbenben Runfte fich ausbruckt) bie beilige, ewig schaffenbe ur-Eraft ber Welt, bie alle Dinge aus fich felbst erzeugt und werkthatia bervorbringt." Diefen Gebanten nun, beffen Uebereinstimmung mit bem Offenbarungsglauben an ben lebenbigen Gott hier ftets festgehalten wirb. versucht 2B. auf bem Bege ber Naturphilosophie im Ginzelnen näher zu begründen.

<sup>2)</sup> hierüber wird ausführlicher an einer andern Stelle (Metaphysie) gehans belt werben.

icheidet Ariftoteles felbst ein doppeltes Berfahren (dio roonor rns Bews), nämlich die bloß historisch beschreibende Darftellung und die phystologische Entwidelung. Bei dem ersteren Berfahren, wie es der Stagirit bier im Allgemeinen gewiß bei feinem Unterrichte Alexanders beobachtete, wird nur Die fritifche Fabigfeit porausgesest, wie fie jeder Gebildete befist und welche über jeden Stoff fich erftreden tann; bei dem andern Berfahren dagegen ift es auf wissenschaftliche Erkenntnig (encorjun) abgeseben 1). Das lettere Berfahren icheint von Ariftoteles vorzuglich binfichtlich der largens in dem Unterrichte Alexanders eingehalten mor-Den zu fein, da diefer in der Arzneikunde und Botanik besonders gründliche Renntniffe an den Tag legte. Dieser Anficht ift auch Plutarch, welcher uns Folgendes berichtet 2): "Ariftoteles hat, wie ich glaube, dem Alexander auch vor Allem die Liebe gur Argneifunft (ro ochearpeer) eingepflangt. Denn er intereffirte fich nicht nur für den theoretischen Theil dieser Biffenschaft, sondern leiftete seinen franken Freunden auch praftischen Beiftand, indem er ihnen gewiffe Beilmittel und eine bestimmte Diat verordnete, wie man aus feinen Briefen erfeben fann." Als daber fein theurer Freund Rrateros einft frant darniederlag, opferte er nicht nur in Folge eines Traumgefichtes für die Genefung deffelben den Göttern, und veranlagte den Rrateros felbst gemiffe Oufer darzubringen, sondern wendete fich auch schriftlich an den Argt deffelben, Ramens Paufanias, welcher Riegwurg ju deffen Benefung verordnen (ror Kourspor Ellesoglou) wollte, und gab ihm genaue Anweisungen, wie er das Beilmittel anwenden folle (παραινών, οπως χρήσεται τη φαρμαχεία) 3). Und als fein treuer Leibmachter, der nachmals fo berühmt gewordene Lagide Ptolemaus, bei der Erstürmung einer Indischen Stadt Barmatelia von einem vergifteten Pfeile getroffen am Tode lag, foll er nach den ziemlich übereinstimmenden Berichten von Diodorus, Justinus und Curtins 4) auf folgende wunderbare Beise von

<sup>1)</sup> De part. anim. I, c. 1. Bergl. Biefe a. a. D. G. 97-98. Unm.

<sup>· 2)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 8.

<sup>3)</sup> Plut. a. a. D. c. 41.

<sup>4)</sup> Diod. XVII, 103. Curt. IX, c. 33. (Mütz). Justin. XII, 10. Sgl. Strab. XV. p. 173. Cic. de div. II, c. 66. Oros. III, 18. Victor. Var. Lectt. VI, c. 3. Geier de Ptolem. Lag. Vita c. II. p. 14. ff.

dem Ronige felbst geheilt worden fein. Alexander, von forperlicher Anstrengung und Sorge um ben todfranten Freund erschöpft. ließ fein Feldbett neben bas Lager des Ptolemaus ftellen, um die Nacht bei ihm zuzubringen. Raum aber hatte er fich auf bemfelben niedergelaffen, fo wurde er von einem tiefen Schlafe übermannt. 3m Traume nun erblickte er eine Schlange, welche eine Burgel im Munde herbeitrug und ihm über die Natur und Beilfraft derfelben, fo wie über den Ort, wo fie gu finden fei, genaue Austunft gab. Als der Ronig erwachte, suchte er Die Burgel fogleich auf, gerrieb fie, bestrich damit den Rorper des Btolemaus, verordnete ihm einen Beiltrant, aus derfelben Burgel bereitet, und ftellte auf diese Beise nicht nur den Freund vollständig wieder ber, sondern es gelang ihm auch durch daffelbe Beilmittel noch viele feiner auf gleiche Beife verwundeten Rrieger zu retten.

Cicero (a. a. D.) zählt diesen Traum zwar inter clara et aperta somnia divinitus missa, Strabo (a. a. D.) aber bemerkt mit Recht, daß der Borfall sagenhaft entstellt sei, giebt jedoch zu, daß dem Könige durch irgend einen kundigen Mann eine heilbringende Burzel gezeigt worden sei. Wie dem auch sein möge, so beruht selbst die sagenhafte Entstellung auf der Annahme von einer in's Einzelne gehenden Kenntniß Alexanders in dem Fache der Heitfunst.

Bahrscheinlich hängt übrigens diese ganze Erzählung genau mit einem audern glaubwürdigeren Vorfalle zusammen, welchen uns Rearch in seinen Denkwürdigkeiten berichtet und welcher ebenfalls ein lebhaftes Interesse des Alexander an medizinischen Dingen befundet '). Rearch spricht nämlich an jener Stelle von einer höchst gefährlichen Schlangenart in Indien, gegen deren Biß sämmtliche Hellenische Aerzte, welche in dem Gesolge Alexanders waren, kein Heilmittel aufzusinden vermochten. Rur die eingebornen Inder selbst hätten die Verwundeten heilen konnen. Da habe der König die der Heilfunst kundigsten Inder in seinem Zelte versammelt und im Lager bekannt machen lassen, daß Jeder, der von einer Schlange gebissen sei, nach dem Zelte des Königs kommen solle.

<sup>1)</sup> Nearch, Fragm. XIV. et XV. (unfrer Sammlung) bei Arr. Hist. Ind. v. 15. u. Strab. XV. p. 706. Cas.

Wie sehr die neue Pflauzens und Thierwelt so wie die gange munderreiche Ratur Indiens die Aufmerksamkeit und das Intereffe des wißbegierigen Ronigs in Anspruch nahm, dafür fprechen unter Andern ichon die besondern Missionen, mit denen er fachverftandige Manner aus feiner nachften Umgebung, wie den Aristobulus 1) und Oneficritus 2), spater auch den Meard, us 3) beauftragte. Dag Diefe Sendungen porzugeweise der Beobachtung und Erforschung der Naturmertwürdigkeiten galten, geht aus ben besonders an solchen Rotigen reichen Aufzeichnungen diefer Manner deutlich genug bervor. Dingen gehört aber hierher die großartige und wahrhaft fonigliche Unterftugung, , welche der Gifer feines Boglings bem Stagiriten bei feinen phyfitalifchen und naturhiftorifchen Unterfuchungen angedeihen ließ" und welche sicherlich ebensowohl auf Rechnung des lebhaften Intereffes, welches Alexander felbft an diefen Studien nahm, ju fegen ift, ale fie ber Dantbarteit entsprach, welche er- dem Ariftoteles für feinen Unterricht fchuldig ju fein glaubte. So berichtet uns Athenaus (IX. p. 398. e.), daß Ariftoteles jur Thiergeschichte allein 800 Talente von dem Alegander empfing und nennt daber mit Recht diefes Bert eine πολυτάλαντος πραγματεία 4). Außerdem belehrt uns Plinius (Nat. Hist. VIII, 16. [17.]) noch über folgende zu demfelben Behuf getroffene Beranftaltungen Alexanders, von dem es ausdrudlich beift, er babe inflammatus cupidine animalium natu-

<sup>1)</sup> Alex. M. Hist. Scriptt. ed. Geier lib. II, c. I.-p. 27.

<sup>2)</sup> a. a. D. lib. III, c. I. p. 75.

<sup>3)</sup> a. a. D. lib. IV; c. I. p. 109: ff.

<sup>4)</sup> Stahr Aristotel. I. S. 116 bemerkt hierzu Folgenbes: "So übertrieben auch biese Angabe erscheinen könnte, so verliert sich boch das Unglaubliche, wenn man die wahrhaft unermeßlichen Schäße bebenkt, über welche Alexander nach Eroberung des Perserreiches zu gebieten hatte. Auch bedurste es allerdings in jenen Zeiten, wo die Anschaffung eines litterarischen Apparates, wie ihn Aristoteles bedurste, mit so ungeheuern Kosten verbunden war (vergl. Gell Noctt. Att. III. c. 17. Diog. Laert. III. 9 VIII, 15, 85., und dazu Menago T. II, p. 389.; Aft teb. u. Schr. Plat. S. 367.) einer solchen Unterstügung, um das Entstehen solcher Werke, wie wir sie von Aristoteles besiehen, möglich zu machen. Rur auf diese Weise vermochte er es, sich von den nächsten wie von den fernsten Gegenben her die nächsigen Waterialien und Rotizen zu verschaffen, deren er da, wo er nicht Augenzeuge war, bedurste.

ras noscondi mit biefer Untersuchung ben Aristoteles, summum in omni doctrina virum, beauftragt. Er ftellte namlich einige Taufend Manner in dem Bereiche von gang Mien und Griechenland dem Ariftoteles jur freien Berfugung, und ertheilte biefen Leuten, Die fich von Jagb, Bogels und Fifchfang nahrten, und Auffeher ber Biebheerden, Thiergarten, Bogelhaufer und Rifch. teiche waren, ben Befehl, bem Stagiriten Alles mitzutheilen, mas merkwärdig mare und befannt gemacht zu werden verbiene. ne quid uspiam gentium ignoraretur ab eo. "Bedentt man, fügt Stabr mit Berudfichtigung einer Bemerfung Buble's gu Diefer Stelle bingu, Die unendlichen Schwierigkeiten, welche die Befolgung Diefes Befehles ichon allein bei bem ganglichen Mangel aller fichern öffentlichen Romninnitation fo entferuter Begenden mit Athen nothwendig haben mußte; fo fest une die ftrenge Ausführung deffetben, wovon die betreffenden Schrift. werte des Ariftoteles ein fprechendes Zeugniß geben, in Erftaunen." Diefe ftrenge Ausführung ift aber zugleich ein fprechendes Beugniß für die fortwährende rege Theilnahme bes Ronigs an den betreffenden Studien feines verehrten Lehters, fo wie fur Die ununterbrochenen freundschaftlichen Beziehungen beider zu einander, von denen an einer andern Stelle die Rede fein foll.

#### B. . Mathematif.

Daß der allumfassende Geist des Aristoteles auch die masthematischen Bissenschaften in ihrem ganzen Umfange in sich ausgenommen und durchdrungen hatte, wurde schon aus dem Berzeichnisse seiner mathematischen Schriften abzunehmen sein, wenn auch keine derselben erhalten worden ist '). Reinen Zweisel hierüber aber lassen die in seinen geretteten Berken niedergelegten Beobachtungen und Lehren über dieses Wissensseld, welches er wie alle andern mit seinem großartigen philosophischen Systeme in den genauesten und innerlich nothwendigen Zusammenhang zu setzen wußte '). Die Mathematik, welche sich an die Grammatik anschließt, wird zwar, wie schon Aristoteles bemerkt, von Einigen verachtet, weil sie auch nicht die geringste Andeutung von Gut

<sup>1)</sup> Bergt. Brandis Ariftoteles zc. I. S. 94. Anm. 36.

<sup>2)</sup> Bergt. Biefe a. a. D. II. S. 216-224.

und Schlecht enthält und daber nicht unmittelbar jur fittlichen Bildung beiträgt 1); gleichwohl barf fie nicht vernachlässigt werden, da ihr mittelbarer Rugen sehr bedeutend ift und da fie insbesondere die Entwicklung des Berftandes febr befordert 2). Arithmetil, Geometrie und Stereometrie find aber nach Aristoteles für die Mathematit die Grundwiffenschaften, zu welchen fich Die übrigen mathematischen Disciplinen ebenso verhalten, wie zu der Metaphyfit die besondern philosophischen Biffenschaften 3). Die concreten Wissenschaften der Mathematik (ra ovornwersen των μαθηματεκών) aber, wie Optif, harmonit; Aftronomie, endlich auch Dechanit fteben in der Mitte gwifden Mathematik und Bhvilt. Unter Diefen Biffenichaften der angewandten Dathematif hat aber ber Stagirit besonders scharffinnige Beobachtungen auf dem gelde der Dechanit, g. B. über die Bebelfraft angestellt 4); und gerade diefe Biffenfchaft durfte auch vorzugsweise bei dem Unterrichte Alexanders berücksichtigt worden sein. Benigstens fieht fo viel feft, daß Alexander in der Dechanit grundliche Renntniffe befaß, da er ohne dieselben nicht, wie er es gethan bat, die Maschinenarbeiten bei Städtebelagerungen, 3. B. bei Tyrus 5) und Gaza 6) mit so viel Einsicht und Umficht hatte leiten und übermachen können. Dag er überhaupt den praftischen Berth der angewandten mathematischen Biffenschaften zu murbigen mußte, seben wir auch aus dem lebhaften Intereffe, mit welchem er bafur forgte, daß von fachverftandigen Mannern, wie z. B. von Baeton und Diognetus auf feinen

<sup>1).</sup> Metaphys. II, 2. p. 996. Bekk.

<sup>2)</sup> Metaphys. XII, 3, p. 1078. Bekk.

<sup>3)</sup> Biefe a. a. D. G. 228.

<sup>4)</sup> Ebenbafetbft S. 229. ff.

<sup>5)</sup> Die gegenseitigen Araftanstrengungen bei der Belagerung dieser Stadt lassen sich recht wohl mit denen bei Sedastopol vergleichen, und wie hier so war auch dort besonders das Genies Corps, nur mutatis mutandis, gleich ausgezeichnet. Arrian Exp. Alex. II, c. 18—25. hat uns diese benkwürdige Belagerung am Gründlichsten beschrieben und erwähnt auss drücklich (z. B. c. 20.), daß gewisse Maschinens Arbeiten unter Alexanders personlicher Leitung unternommen wurden.

<sup>6)</sup> Arr. II, 26. bemerkt auch hier, bag Alexander bie Ansichten seiner Masschinenbaumeister nicht theilte, sondern mit Erfolg andere Anstalten anordnete.

Marfchen in Affen überall die genaueften Landermeffungen angeftellt und aufgezeichnet wurden 1). 3m Uebrigen fehlt es uns freilich an allen Anhaltepunften, um beurtheilen zu tonnen; wie weit es Aristoteles für gut gefunden bat und wie weit es ibm gelungen ift, den Alexander in die abstracteren Biffenschaften ber Mathematit einzuführen und für diefelben zu gewinnen. Bemerkenswerth aber bleibt es immerhin, daß Pfeudo - Callifthenes (I, 13.) unter den übrigen Lehrern Aleganders auch einen gewiffen Menecles aus dem Beloponnes anführt, der ibm Unterricht in der Geometrie ertheilt haben foll. 3m Alexan. ber bes Pfaffen Lamprecht ift es ber britte Meifter. von dem es beißt: "er lartin allir dinge zale 2)" u. f. m., welcher den Alexander in der Mathematit und Aftronomie unterweist; boch fo, daß es eben bier mehr auf Berechnung ber Rernen als auf den anderweiten aftronomischen Unterricht abgefeben ift, ba ja diefer im nachften Berfe (220 - 226) ausschließe lich Ariftoteles "dem wisen man" zugeschrießen wird.

§. 2.

# Logit, Dialettit, Rhetorit.

A. Grundfage bes Ariftoteles hinfichtlich biefer Biffenschaften.

Daß Aristoteles, der eigentliche Stifter der logischen Bissenschaft, nicht unterlassen hat, seinen Zögling auch in die "Nasturgeschichte des endlichen Denkens" einzusühren, dürfte ebenso wenig zu bezweiseln sein, als daß der taktvolle Lehrer sich dabei nicht in pedantische Kleinigkeitskrämerei verirrte. Bekanntlich behandeln die logischen Schriften des Stagiriten, welche man unter dem Namen Organon zusammensaßt, theils die Analytik, theils die Dialektik; der Name Logis aber kommt bei Aristoteles noch nicht in der Bedeutung vor, in welcher das Wort bei uns gewöhnlich ist. Wie nun die eigenthümliche Methode des Aristoteles darin besteht, von der Ersahrung auszugehen, um zuerst zum Bewußtsein darüber zu gelangen, was ist und somit die

<sup>1)</sup> Genaueres hieruber findet fich in meiner Schrift Alex. M. histt. soriptt. lib. XII. c. l. Soct: II.

<sup>2)</sup> S. oben S. 37.

Mannigfaltigfeit ber finnlichen und geiftigen Belt bentend gu erfaffen; fodann aber ftets genetifch, von dem Riedern gum bobern fortschreitend weiter ju geben: fo wird derfelbe bei dem Unterrichte Alexanders in der Biffenschaft des formellen Dentens ficherlich von der youmuren ausgehend feinen Bogling allmablich an strengeres Denten gewöhnt haben, indem er ihn auf bas wahre Berhaltnig zwifchen Gubject und Bradicat aufmertfam machte, bas Wefen des Urtheils und Schluffes und die verschie benen Arten berfelben fennen lehrte und über Beweidführung und die Methode der Biffenschaft überhaupt auftlarte 1). Sieran durfte fich das Eingehen in die Dialektik angeschloffen haben, welche nach Aristoteles sich theils als Uebung (yvuravia) forber lich erweisen foll, indem fie Unweisung giebt die Begenftande mit Leichtigkeit ans oder aufzufaffen (engespete), theils als Runft bes Gedankenverkehrs (moos Erzeuger), indem- fie uns in Stand fest Anfichten Anderer nach den ihnen zu Grunde liegenden Annahmen zu verstehen und zu prufen, theils als Borbereitung für die philosophischen d. h. eigentlichen Wiffenschaften, indem fie uns zur Entwidelung ber Schwierigfeiten anleitet und zur Auffindung der den besondern Biffenschaften eigenthumlichen Brincivien, die nicht aus fich felber fondern nur ans den ihnen ents fprechenden Meinungen fich entwickeln laffen. Beubt aber fann Die Dialeftit, gleichwie die Rhetorit und andere Runfte, nur nach Maggabe des fich darbietenden Stoffes merden 2)." das Berfahren des Ariftoteles in der Rhetorif weiter anbetrifft, fo genugt für unfern 3wed volltommen die treffliche Charafteriftif Westermann's 3), in der es heißt: "In der einzig von feinen vielen rhetorifchen Schriften uns erhaltenen regen onvogen de Best. y führt Ariftoteles die Rhetorif, die Sahigfeit, jeder Sache die möglichst glaubliche Seite abzugewinnen, auf folgende brei Haupttheile gurud: 1. ex rivwr at nioreig Boorrai, Bemeisführung, II. περί την λέξιν, Ausdruck, III. πως χρη τάξαι τα μέρη zor loyov, Anordnung; und zerfällt das Gefammtgebiet der Rede ber verschiedenen richterlichen Funftion bes Buborers gemäß in Drei Gattungen, το συμβουλευτικόν, το δικανικόν, το επιδεικτι-

<sup>1)</sup> Bergl. Biefe: Die Philosophie bes Ariftot. 1, S. 45-49.

<sup>2)</sup> Branbie Ariftoteles. Erfte Balfte. S. 289 - 90. .

<sup>3)</sup> Gefch. b. griech. Berebtf. §. 70.

-xor, fellt ihre Elemente fest und erörtert jede einzeln nach Befen und Amed in Bezug auf den erften und wesentlichften. Saupttbeil der Rhetorit, die Beweisfihrung. Sierauf giebt er, da die Ueberredung nicht allein von der Rede, fondern auch von der Glaubmurdigfeit des Reduers felbft, diefe aber wiederum von ber Stimmung des Buborers und Richters abhangig ift, eine vollständige Theorie ber Gemuthsbemegungen, worin er zeigt, wie die jedesmal erforderliche gunftige Stimmung im Bemuthe des Buborers und Richters bervorgebracht merden fonne. Auf Diesen psychologischen Beweis folgt der rhetorische mit feinen Hauptbestandtheilen nagaderqua und erdinnua, die nach ihren verschiedenen Begiehungen gergliedert werben. Beniger ausführlich find die beiden andern Saupttheite der Rhetorit, der redne rische Ausdruck, legie, und Die rednerische Anordnung, ragie, begrundet; aber auch diese Abschnitte find reiche Fundgruben, in benen das Erz gediegen zu Tage liegt. Das Ganze ift von dem tiefen Renner des menschlichen Bergens und Beiftes mit Meifterhand und bewundernsmurdiger Babrheit gezeichnet." Und wie Demnach die Rhetorit als Biffenfchaft ein Geitenftud gur Dialeftif ift, fo durften auch dialeftische und rhetorische Uebungen. auf welche es wohl bem Ariftoteles bei dem Unterrichte des koniglichen Bringen am meiften antam, hier ftete Band in Sand gegangen fein. Denn die Redefunft mach ! nach Ariftoteles gleich. fam hervor aus der Burgel der Dialeftif und Cthit, melde lettere wieder in einem innern Busammenhange mit ber Bolitif fteht; weshalb fich auch die Rhetoren nicht felten das Unfeben von Lehrern der Staatswiffenschaften geben, theils aus Beschrantt beit in ihrer Bildung, theils aus Gitelfeit, theils aus anderen Urfachen 1). Ueberhaupt aber ift in der gangen Richtung ber Ariftotelischen Anschauungsweise eine Befampfung der damale fo allgemein beliebten Sophistif und falfchen Rhetorit nicht zu verfennen. Darum ift man wohl zu der Unnahme berechtigt, baf es Ariftoteles auch als Lehrer Alexanders nicht unterlaffen bat. den letteren bei Belegenheit diefes Unterrichtes auf die ebenfo . blendenden als gefährlichen Trugfunfte fophistischer und rhetoris fcher Irrlehrer aufmertfam ju machen und im Gegenfage ju Diefen ftete den durchaus praftifchen 3med der Rede, namlich

<sup>1)</sup> Bergt. Aristot. Met. 3, 2. p. 1004. 45. 6. sqq.

Belehrung oder Entscheidung von Rechtsangelegenheiten und Staateverhaltniffen hervorzubeben. Denn überall balt Ariftoteles den Zusammenhang der Rhetorif mit der Ethit und Bolitik feft und ift daber auch der Anficht, daß bas Befentlichfte für die Befähigung zu überreden und wohl zu rathen die Renntniß ber Bolitif bleibt, namentlich bag man die Brauche, gefetlichen Einrichtungen und Bortheile der einzelnen Staatsverfaffungen arundlich verftebe-1). So genau und umfaffend ferner derfelbe Ariftoteles auch die Einzelnheiten der rhetorischen Formen erortert, fo führt er diefelben doch ftete mit der größten Scharfe und Reinheit auf ethische und psychologische Grundlagen, auf die verichiedenen Arten Der Tugend und der Gemuthebewegungen (magn) gurud'2). Bobl mag daber Ariftoteles auf Die rhetorifche Ausbildung feines Zöglings gang anders eingewirft baben als es etwa fein berühmter Zeitgenoffe, der Rhetor Ifocrates, für angemeffen und wunschenswerth hielt; ja der lettere mochte nicht obne eine gewiffe Eifersucht in der Berfon des Stagiriten die Bhilasophie über die Rhetorit den Gieg davon tragen feben, als Ronig Philipp die Erziehung feines Thronfolgers den Sanben des Mannes anvertraute, von welchem-Cicero berichtet, daß er erft durch den Ruhm bes Rhetor Ifocrates veranlagt worden fei, junge Leute in der Redefunft ju unterrichten und mit ber Philosophie das Studium der Rhetorit zu verbinden 3). Darum laft auch der Berfaffer jenes wahtscheinlich zwar unachten, aber ficerlich nicht in allguspater Beit entstandenen Briefes Des Ifocrates an Alexander gewiß nicht ohne volemische Sindeutung auf den Unterricht des Ariftoteles die Mahnung an den jungen Ronig ergeben, daß er zy maideia zy mepi rous loyous (der Rhetorif) vor der gelovogia if negi rac egedas (der Dialettif) den gebuh. renden Borrang in feinen Studien einräumen moge 1. Jedenfalls verdient "das Berhaltniß von Rivalität zwischen bem Denfer von Stagira und dem Rhetor von Athen, welches, wie Stahr

<sup>1)</sup> Rhet. I, 8 Pel. 3, 7.

<sup>2)</sup> Bergi. Biese a. a. D. II, 590, ff. u. 601, ff.

<sup>3)</sup> Cic. Tusc. 1, 4.

<sup>4)</sup> Oratores Attici ed. Becker T. II. (Isocrates) Ep. 5. p. 492. Bergl. Sainte - Croix Exam. Critiq. p. 200. Stahr Aristot. I. S. 71.

mit Recht behauptet 1), fo bistorisch sicher ift wie irgend ein biftorifches gactum," auch an Diefer Stelle eine Berudfichtigung in fo fern, als es uns einen Seitenblid in die Lehrmethode des Ariftoteles hinfichtlich der Rhetorit, wie er fie für den Unterricht feines foniglichen Boglings geeignet hielt, eröffnet. nämlich Ifofrates bekanntlich in feinen vielbefuchten Bortragen über die Runft der Beredtsamfeit mehr die prunthafte, paneaprische Seite Dieser Runft berudfichtigte und fich mehr und mehr in eine inanis sormonis elegantia verlor: hob Aristoteles nach Befampfung der Mangel Diefer Methode des berühmten Redefünftlers vor Allem die prattifche Seite der Beredtsamfeit bervor, trat felbit als Lehrer der-Rhetorit auf und übte feine Schüler besouders in der allgemeinen Behandlung von Streitfragen (Béoeig) 2); itaque, mie Cicero in der betreffenden Saupt stelle über Diesen Begenstand fagt, ornavit et illustravit doctrinam illam omnem, rerumque cognitionem cum orationis exercitatione conjunxit 3). - Bas aber für unfern 3wed von besonderer Bedeutung ift, so mar es gerade diefes Berfahren des Aristoteles, welches nach Cicero besondern Ginflug auf die Berufung deffelben jum Lehrer Alexanders batte. Denn unmittelbar nach den bereits angeführten Borten beißt es an jener Stelle:

<sup>1)</sup> Aristot. II. &. 286. u. a. a. D.

<sup>2)</sup> Cic. orat. c. 14. §. 46. (ed. Peter): Haec igitur quaestio (namtiout quod in universo sit probatum, id in parte sit probari necesse) a propriis personis et temporibus ad universi generis orationem traducta appellatur Olois. In hac Aristoteles adolescentes non ad philosophorum morem tenuiter disserendi, sed ad copiam rhetorum, in utramque partem ut ornatius et uberius dici possit, exercuit: idemque locos, sic enim appellat, quasi argumentorum notas tradidit, unde omnis in utramque partem traheretur oratio.

<sup>3)</sup> Die ganze wichtige Stelle de Orat. III, 35, §. 141. lautet so: Itaque ipse Aristoteles quum florere Isocratem nobilitate discipulorum videret, quod ipse suas disputationes a causis sorensibus et civilibus ad inanem sermonis elegantiam transtulisset, mutavit repente totam sormam prope disciplinae suae versumque quemdam Philoctetae paullo secus dixit. Ille enim turpe sibi ait esse tacere, quum barbaros, hie autem, quum Isocratem pateretur dicere. Darauf solgen bie oben angesührten Borte. Ueber die ganze Stelle und den angezogenen Bers des Europides: Aloggov σωπάν, βαρβάρους (Isongáry) δ ἐᾶν λίγειν ift zu vergleichen Stahr Aristotel, I. S. 64.

"Neque vere hoc fugit sapientissimum regem Philippum, qui hunc Alexandro filio doctorem accierit, a quo eodem ille et agendi acciperet praecepta et eloquendi." Es liegt uns demnach in Diefer Stelle zugleich ein unverwerfliches Reugniß vor, daß Ariftoteles den Alexander überhaupt in den Lehren ber Beredtfamteit unterwiesen bat; aus bem Borbergefagten aber ergiebt fich, daß der Stagirit auch bei diefem Unterrichte fein eigenthumlich praftisches Talent bemahrte und fich bon jedem Brunt eitler Redefunfte, welche feit der Sophisten und Des Jocrates Auftreten in Griechenland an der Tagesordnung maren, fern zu halten wußte. Benn daber Ariftoteles, der boch in der That erft der mabre Schöpfer der Rhetorif mar, von den Alten nicht felten als Berächter diefer Runft genaunt wird 1), fo fann bies nur ben Sinn haben, daß er ben Digbrauch berfelben verachtete und befampfte. Denn "Ariftoteles wollte Redner bilden, die Lechnifer ber fpateren Beriode (feit 146 v. Chr.) gaben nur Anweisung zur Abfaffung von Reden; jener ffizzirte Das Bild der Redefunft in Lebensgröße, voll ber lebendigften Bahrheit, die fe machten ihr nur ein neues Gewand und legten es in gierliche Ralten 2)."

### B. Berhalten Alexanders zu biefen Biffenschaften.

Fragen wir nun, welchen Einfluß der Unterricht des Aristoteles in der Analytik, Dialektik und Rhetorik auf seinen königslichen Schüler ausgeübt hat, so sind wir freilich bei dem Mangel aller positiven Zeugnisse des Alkerthums hierüber nur auf diejenigen Andeutungen verwiesen, welche uns das Berhalten Alexanders als Mann und König in dieser Beziehung an die Hand giebt; und, was die analytische oder logische Disciplin betrisst, so wird man sich nicht wundern, wenn hier selbst auf solche nähere Andeutungen vollständig Berzicht geleistet werden muß. Daß aber das Ziel, welches der große Lehrer bei diesem Unterrichte stets im Auge behielt, seinen Zögling schon früh an Ordnung, Klarheit und Schärse des Denkens zu gewöhnen,

<sup>1) 3.</sup> B. in der bekannten Stelle Cicero's de off. I, 1.: Rodemque modo de Aristotele et Isocrate iudico: quorum uterque suo studio delectatus contempsit alterum. Bergl. Stahr a. a. D. S. 68.

<sup>2)</sup> Beftermann a. a. D. S. 83.

gerade bier vollfommen erreicht worden ift, wird Riemand bezwei-Sinfichtlich der Dialeftif und Rhetvrif fehlt es wenigftens nicht gang an Beziehungen aus bem fpatern Leben Aleranders, aus denen junadift fo viel hervorgeht, daß fich der frubere Schuler des Ariftoteles felbft unter bem Beraufche ber Baffen bem Intereffe an Diefen Disciplinen und an den Mannern, welche Diefelben vertraten, nicht gang entfremdete. Go miffen wir. 3. B., daß Rallifthenes, ber ichon öfter genannte, burch feine Schriften wie burch fein trauriges Schicksal namhafte Schuler und Reffe bes Atiftoteles, mahrend bes Reldjuges in Baftrien einstmals an der toniglichen Tafel aufgefordert wurde eine Lobrede auf Die Macedonier zu halten, und fich Diefer Aufgabe mit foldem Gefchick entledigte (ourwe edponsau mpos zop ono Secer), daß er ben allgemeinften und lauteften Beifall ber Tischgenoffen einerntete. Als aber ber Ronig darauf bemerfte, es fei eben nicht allgufchwierig Rubmwurdiges zu ruhmen; er moge daber feine Runft vielmehr baburch beweifen, daß er gegen Diefelben Macedonier fprache, bie er fo eben gelobt habe, um fie durch gerechten Tadel eines Beffern ju belehren: wendete fich nun Ralliftbenes auf ber Stelle gur maleredia und führte Dies felbe mit folder Freimuthigfeit, aber auch mit folder Bitterfeit burch, daß die Macedonier, welche ibn fo eben mit Rrangen bededt hatten, emport auffprangen und Alexander fagte, "nicht von feiner Redefunft (the dervorgros), fondern don feinem Macedonierhaffe habe der Olynthicr ein Probestud (anodbiger) gegeben 1)." Ein anderer Redefampf foll fich bei einer andern Gelegenheit ebenfalls an der königlichen Tafel zwischen demfelben Rallifthenes und feinem gludlicheren, aber weit unwürdigeren Rebenbubler in der Gunft Alexanders, dem ebenfo.zungenfertigen und wipigen als schmeichlerischen und gefährlichen Sophisten Unagardus über die Ginführung oder Ablehnung des morgenlandischen Brauche der koniglichen Anbetung (mpoonorgore) entfponnen haben 2). Unf Die Sache felbit tommen wir bei einer andern Gelegenheit gurud: bier fommt es uns nur barauf an

le

į.

Ē

•

Ì

ŧ

<sup>1)</sup> Plut. Vit. Alex. c, 53.

<sup>2)</sup> Arr. Exp. Alex. IV, c. 10. u. 11. Bergl. Curt. VIII, c. 18. u. 19. hier wird als Gegner bes Rallifthenes nicht Anararchus, sonbern ein gewiffer Cleo (sonft nirgends genannt) angeführt.

darzuthun, daß Alexander bei solchen Gelegenheiten die Känste der Rhetorif und Dialektik, in die er selbst einst von dem Aristoteles eingeführt worden war, als geeignete Mittel zu einer geistreichen Unterhaltung nicht verschmähte. Selbst wenn wir mit Dropsen ') an der Glaubwürdigkeit der betreffenden Mitteliungen Arrian's (um des Eurtius gar nicht zu gedenken) zu zweiseln Ursache hätten, so würde doch schon die Ersindung einer solchen Scene für jene an der Tasel Alexanders nicht ungewöhnliche Sitte rhetorischer Wettkämpse zeugen. Wie es die Umstände mit sich brachten, daß bei diesen Gelegenheiten verfängliche und ernste Fragen als Ieosof oder inobsors solcher rhetorischen Unterhaltungen gegeben oder genommen wurden, so wird unter anderen harmloseren Verhältnissen auch selbstverständlich ein harmloserer Stoss den König und seine Gäste nicht wie hier gereizt und und verstimmt, soudern erfrischt und ergöst haben 2).

<sup>1)</sup> Gefch. Mer. S. 352. Anm. 85.

<sup>2)</sup> Wie febr Alexander eine geiftreiche Unterhaltung bei Tafel liebte, und fic fetbst babei betheiligte, bezeugt auch Plut. Vit. Alex. c. 23., wo es beißt: την δε και πρός οίνον ήττον η εδόκει καταφερής. Εδοξε δε διά Tor zoovor, or ou mirwr makker, n hahwr eilner eg exactne willπος αὐεί μαπρόν τινα λόγον διατιθέμενος και ταῦτα πολλῆς grolig ovons. Sobann bebt Plutarch noch bie Liebenswurdigkeit Me ranbers, welche er besonders als Birth bei Safel entwickette, mit folgenben Worten hervor: zal deinvelv ued oue aal oxorove non naraκλινόμενος ήρχετο, θαυμαστή δέ ήν ή επιμέλεια και περίβλεψις επί την τραπέζης, όπως μηδέν ανίσως μηδέ όλιγώρως διανέμοιτο τον δέ πότον, ώσπες είρηται, μακρον υπό αδολεσχίας έξέτεινε. Darauf folgt bie Bemerkung, bag in späterer Beit solbatische Prablerei und Schmeichelei ftorenb einwirkten. Ueber bie Ausbehnung ber Gaftmabler Alexanders spricht fich gang ahnlich aus Ariftobulus bei Arr. Exp. Alex. VII, 29. (Fragm. 48.), wenn er fagt: και οί πότοι δί (ώς λέγει 'Αριστόβουλος) οὐ τοῦ οἴνου ένεκα μακροί αὐτῷ ἐγίγνοντο, ού γάρ πίνειν πολύν οίνον 'Αλέξανδρον, άλλά φιλοφροσύνης της είς τους έταιρους.

<sup>3)</sup> Bei Plut. Vit. Alex. c. 64.

Symnosophiften, welche die Hauptradelsführer bei dem Aufftande des Indischen Fürften Sabbas gewesen waren, vor Alexander geführt murden, legte er ihnen rathselhafte Fragen (dowriuara amogu) vor, mit dem Bedeuten, daß der Erfte, der eine folechte Antwort geben murde, fein Leben damit verwirft habe und ebenfo alle Rolgenden; einen aber von ihnen, den alteften, feste er gum Schiederichter. Den erften nun frug er, ob er glaube, daß bie Lebenden gablreicher feien als die Gestorbenen? Und er fprach: "Die Lebenden, denn die Gestorbenen seien nicht mehr vorhanden;" den zweiten, ob die Erde oder das Meer großere Thiere ernahre? Und er fprach: "Die Erde, benn von Diefer fei bas Meer nur ein Theil;" den dritten, welches lebende Wefen wohl am fclauften fei? Und er fprach: "Bis jest hat der Menfc es noch nicht tennen gelernt;" den vierten, aus welchem Grunde er den Sabbas jum Aufstande bewogen habe? Und er fprach: "Beil ich es für beffer hielt mit Ehren zu leben als mit Ehren zu fterben;" ben fünften, ob er glanbe, daß ber Tag oder die Racht früher entstanden fel? Und er fprach: "Der Tag um einen Tag." Auf die Berwunderung des Konigs aber bemertte Diefer noch, daß auf rathselhafte Fragen nothwendig auch die Antworten rathfelhaft sein mußten. Da frug der Ronig ploglich mit einer andern Bendung den fechsten, wie fich wohl Giner die größte Liebe erwerben tonne? Und er fprach: "Benn er ber machtigfte ift ohne Furcht einzuflößen." Bon ben brei übrigen wurde der eine befragt, wie wohl einer aus einem Menschen ein Gott werden tonne? Und er fprach: "Benn er etwas thut, was einem Menschen gu'thun unmöglich ift;" ber folgende, ob bas Leben oder der Tod ftarfer fei? Und er fprach: "Das Leben, Das ja so viel Unbeil mit fich bringt." Der lette aber, bis wie weit es dem Menschen wohl anftunde zu leben? Und er sprach: "Bis wie lange er nicht glaubt, daß bas Sterben beffer fei als Das Leben." — Run wendete fich der Ronig an den Schiedsrichter (ror dexacrie) und befahl ihm fein Urtheil kund zu thun. Als nun diefer fagte, daß einer fchlechter als der andere gefprochen habe, erwiederte der Ronig: "Alfo follft du zuerft fterben, ber bu ein folches Urtheil fallft." Da fprach jener: "Rein, mein Ronig, wenn du nicht jum Lugner werden willft, ba du boch erklart haft, ben Erften umbringen zu wollen, der am fchlechteften antworte." - Da entließ Alexander Diefelben, nach.

þ

ı

Ľ

Ĺ

ş

ľ

ì

ì

ı

ı

!

ŧ

dem er sie reichlich beschenkt hatte. Daß er die Alngheit und Gewandtheit dieser Leute ebenso wenig für philosophische Beisheit hielt wie etwa der Raiser in dem bekannten Schwanke den Schäfer hand Bendig wegen seiner ganz ahnlichen schlauen Antworten für einen gelehrten Theologen, dursen wir dem Schüler des Stagiriten wohl zutrauen 1): aber die praktische Klugheit und Geistesgegenwart derselben schien ihm mehr an der Stelle und lohnenswerther als das unkluge Benehmen eines Callisthenes, auf den er einst den Bers des Euripides anwendete:

Μισώ σοφιστήν, δστις οὐδ' αύτῷ σοφός 2). Und wie die Ungunft, in welche bekanntlich Callifthenes bei dem Ronig vernel, nicht dem gewandten Abetor und gelehrten Schrifts Reller galt, fondern nur dem untlugen, murrifchen und migvergnugten Befen des Menfchen, der fich fogar der Theilnahme an einer Berichwörung hochft verbachtig gemacht batte 3): fo galt Die Theilnahme und Gunft, welche Alexander bei der Unterhaltung mit jenen Braminen denfelben bekundete, einzig und allein ibrem dialektischen Geschick und ihrer Gewandtheit bes Beiftes, welche der Schuler des Aristoteles felbft da wo fie fich in Ausartungen und Berirrungen darftellte, die ihm ficherlich nicht entgingen, bis auf einen gewiffen Grad anzuerkennen pflegte. Belden Berth Alexander ichon als Jungling auf die Beredtsamteit überhaupt, und für einen Ronig ins Befondere legte, bentet Dio Chryfoftomus (or. II. p. 24. Emp.) in folgenden Borten an, welche er ben Alexander fprechen läßt: "Anch ber Redekunst bedarf ein Rönig gar fehr. Du wenigstens bist oft genothigt, sowohl schriftlich als mundlich gegen Demosthenes, jenen machtigen Rebner und Bauberer, fo wie gegen andere Staatsmanner aufzutreten." Da fprach Philipp fcherzend: "Ja fürwahr; gern murbe ich den Athenienfern Amphipolis für das Rednertalent des Demofthenes abtreten." — Und auf die Frage bes Bhilipp, mas nach Alexanders Meinung wohl homer von

<sup>1)</sup> Setht boch selbst Arrian Exp. Alex. VI, 16, 5., wo er has Wort sooia von ben Indischen Braminen gebraucht, porsichtig hinzu: ei do tie ester.

<sup>2)</sup> Plut, Vit. Alex. c. 53.

<sup>3)</sup> Alles Rabere hierüber ift von mir in Alexandri M. Histt. Scriptt. Lib. VI. e. II. p. 202. ff. beigebracht.

der Redetunst gehalten habe, erwiedert dieser Folgendes: "Der Dichter scheint mir diese Kunst sehr zu bewundern; denn sonst wurde er dem Achilleus nicht den Phoniz zum Lehrer der Redeskunst gegeben haben, da dieser doch sagt (U. IX, 442—43.), daß er ihm vom Bater geschickt sei:

à

3

į

um getren ju fehren bas Alles:

Bohlberedt in Borten zu fein, und ruftig in Thaten."

Auch von andern Selden stellt Homer gerade die besten und königlichsten als Manner dar, die sich dieser Fertigkeit im Reden gar febr besleißigten, wie z. B. Diomedes, Odysseus, Restor, von welchem lettern er sagt (n. I, 249.):

"Denn von der Junge der Laut wie des honigs Guße daherfloß."

Darum siehte auch Agamemnon, daß er lieber zehn solcher Greise zu Rathgebern haben möchte als junge Männer wie Ajax und Achilleus. Anch an einer andern Stelle deutet der Dichter an, für wie groß er den Nugen der Redelunst halte; als nämlich allein Odysseus und Nestor die vom heimweh ergriffenen Achaer von der Rücklehr abzuhalten und wieder zum Kampse zu beseuern vermögen.

Bie wenig dagegen Alexander für seine Person zu rhetorischen und dialektische sophistischen Kunstzriffen hinneigte, wenn es sich um wichtige und ernste Gegenstände handelte, das beweisen am besten seine eiguen, von glaubwürdigen Schriftstellern uns ausbewahrten Unterhaltungen und Reden, welche in der That eines Schülers des Aristoteles nicht unwürdig sind. Wie frei von allem rhetorischen Pomp, wie kurz und bündig, wie stolz und edel ist z. B. jenes Antwortschreiben an Darius abgefaßt, welches uns Arrian (II, 14, 4. st.) ausbewahrt hat und welches wenn auch nicht unmittelbar aus der Feder Alexanders, doch gewiß aus gleichzeitigen und glaubwürdigen Quellen gestossen ist 1). — Wit wie eingehender Sachkenntniß, Umsicht, Klarheit

6

<sup>1)</sup> Auch St. Stroir S. 265 tragt kein Bebenken die volle Archtheit bies ses Documents anzuerkennen. Er urtheut hierüber ganz richtig mit folgenden Worten: Arrien, nous a conservé la reponse d'Alexandre, qu'on doit regarder comme un véritable manifeste. L'authenticité n'en peut être douteuse, puisque cette pièce a été trausmise par Ptolémée et Aristopule. D'ailleurs, elle

und Schärfe fpricht fich berfelbe Alexander inmitten feines Rriegs. rathes über die Lage der Dinge ans, welche jur Einnahme der Stadt Tyrus brangt! Bie frei von aller falfchen Rhetorit und fern von aller sophistischen Dialettit ift Diese von Arrian (U. 17.) bochft mabricheinlich unmittelbar aus ben gleichzeitigen Aufzeichnungen des Ariftobulus entlehnte Rede, die, wenn fie auch wie Riemand behaupten wird - nicht wortlich in der vorliegenden Kaffung aus dem Munde des großen Königs gefloffen ift 1). doch immerhin nicht blos für die allgemeine Charafteristif desfelben, sondern auch für die besondere Eigenthumlichkeit feiner Redemeise eine gang andere Bedeutung hat ale die rhetorischen Schauftude eines Curtius und Diodorus. Denn bekanntlich nimmt das Bert Arrian's das Berdienft einer fritischen Gefcichtschreibung mit vollstem Rechte in Anspruch und erinnert, wie ein sachfundiger Berausgeber deffelben bemerkt ?), obwohl in einer Beit der Unfritif und moralifirenden Rhetorif entstanden, gerade durch den nuchternen Ginn, das scharfe Urtheil und die lautere Bahrheiteliebe feines Berfaffers an die beften Schrift. fteller der alten Zeit. Die nüchterne und vorfichtige Rritif dieses Autors aber scheint mir gerade bei den Stellen vorzugsweise geubt worden ju fein, an denen dem Alexander direfte und langere Reden in den Deund gelegt werden. Es ift dies namlich anger an der oben angeführten Stelle im Bangen nur noch ameimal geschehen; einmal in der Mitte der Befehlshaber der einzelnen Beeresabtheilungen am Ufer bes Syphafis, wo es galt, ben Widerwillen seines Beeres gegen jedes weitere Bordringen

ne porte aucune marque de supposition ni d'alteration. Kile est écrite du style qui convenoit au vainqueur d'Issus." — Kaum "Nachklange bes Originals" lassen sich bagegen in bem von Curtius (IV, 2, 10.) bem Alexander beigelegten Antwortsschreiben anerkennen. Bgl. Mützell ad h. l. Nirgends springt der Unterschied vom Aechten und Berfälschten mehr in's Auge als gerade bei der Bergleichung dieser beiden Brief- Exemplare

<sup>1)</sup> Daß bie Rebe aus ben Memoiren bes Aristobulus enstehnt ist, bafür spricht ber Umstand, baß gerade bieser Sewährsmann bei Gelegenheit ber Schilberung bieser Belagerung bei Menand. de encom. II., 1. (T. IX. p. 160. Rhet. Gr. ed. Walz) genannt wird. Bergl. Fragm. VII. 6. (Addend. 377.)

<sup>2)</sup> Sintenis Ginleitung au feiner Musg. Arrian's S. VIII.

in Indien zu überwinden und den niedergeschlagenen Duth und Thatendrang deffelben, neu zu beleben (Exp. Alex. V, 25, 3 - 27); ein zweitesmal in der Mitte feiner migveranuaten Schaaren am Ufer des Tigris zu Opis, wo es galt, das tropige Aufbrausen und den Versuch einer Menterei mit aller Energie zu bandigen und zu züchtigen (a. a. D. VII, c. 9-11.). Diefe Reben Alexanders scheinen mir nicht in eine Rategorie mit den sonstigen im Gangen felten bei Arrian vorkommenden Reden zu gehören, "welche an den geeigneten Stellen ben Bang der Ergablung unterbrechen und dramatisch beleben, um derselben gur nothwen-Digen Erganzung zu dienen oder um, die Motive ber Begebenheiten erörternd, ihren iconften Schmuck zu bilden 1)." Denn batte Arrian feine andere Beranlaffung gehabt, gerade an die. fen Stellen und nur an diefen Stellen directe und langere Unreden Alexanders feinen Lefern mitzutheilen, als dramatische Betebung oder Erganzung und Erörterung der Erzählung, fo ware es doch in der That befremdend, daß er von diesem rhetorischen Mittel nicht mindeftens noch an solchen Stellen denfelben Bebrauch gemacht batte, wo die Belegenheit fo gunftig geboten war wie g. B. vor den entscheidenden Schlachten am Granitus, bei Mus, Gaugamela und am Spdaspes. Bergleichen wir aber Die betreffenden Stellen, fo finden wir gwar (I, 13.) Die Rebe des Barmenion, in welcher er fich aus frategischen Grunden gegen einen Angriff auf die feindliche Schlachtordnung ausspricht, fo wie die kurze Antwort Alexanders darauf mitgetheilt: nichts aber von einer Anrede Alexanders an feine Rrieger, fondern nur (c. 14.) den turgen Bericht: "Alexander aber ichwang fich auf's Rof, rief feinen Leuten gu, ihm zu folgen und fich als Manner ju zeigen und befahl anzugreifen." Bor ber Schlacht bei Iffus aber wird zwar von Arrian (II, 7.) ein langerer Bericht über ben Inhalt der Rede, welche Alexander an feine Generale und. übrigen Befehlshaber gehalten habe, mitgetheilt, aber doch eben nur ein Bericht, nicht eine Rede; und zwar ift diefer Bericht mit fo gewiffenhafter Berudfichtigung der Rritit erftattet, daß an den Stellen, wo der Berichterstatter feiner Sache nicht gang gewiß ift, wie g. B. bei der Ermähnung des Tenophon und feiner Zehntausend ein Legeras eingeschoben wird. Auch folgt

<sup>1)</sup> Sintenis a. a. D. S. XVIII.

am Schinse des Berichtes, damit ja Riemand in Zweisel darüber sei, daß Arrian nur den ungefähren Inhalt der Rede des großen Königs andeuten will, die Bemerkung: "Dies und Achnliches, was sonst in solcher Lage unmittelbar vor der Schlacht geeignet sein mag im Munde eines tapfern Feldherrn tapfere Männer anzusenern, war der Juhalt seiner Rede."— Ebenso ist es auch nur ein erzählender Bericht, welcher uns über die Anrede Alexanders an seinen Generalstab vor der Schlacht bei Gaugamela bei Arrian (III, 9.) vorliegt. Das Meiste länst auf strategische Instructionen hinaus, so wie auch in demselben Falle vor der Schlacht am Hydaspes (V, 11.).

Berückfichtigt man alfo diefe überaus große Buruchaltung Arrian's in Mittheilung von directen Reden im Munde Alexanbere und bringt man jugleich Die mufterhafte Gewiffenhaftigfeit in der Sandhabung seiner Rritif in Auschlag, so durfte man kaum irren, wenn man benjenigen langern Reden des großen Ronigs, welche uns bei Arrian an den oben angeführten Stellen in directer und vollständig rhetorisch gehaltener Fassung vorliegen, auch binfichtlich ihres rhetorischen Geprages wenigstens in fo weit eine größere Bedeutung beilegt, als man fie nicht für blog willfürliche, subjective Darftellungsmittel Arrian's, fondern für Mittheilungen halt, welche sowohl ihrem wesentlichen Inhalte als ihrer gangen Saltung nach den beiden Sauptgemabremannern deffelben, Brolemans und Ariftobulus, entlehnt find. Gang besonders gilt dies von der zu Opis gehaltenen Rede, von welder auch Sainte. Croix (S. 447.) mit Recht bemerkt: "Les Mémoires de Ptolemée et ceux d'Aristobale ont sans doute fourni le fond ou la matière de ce discours à Arrien, qui y fait parler Alexandre avec une noble simplicité 1)."— Und diefe edte Einfach beit in feiner Redeweise ift es eben, -welche wir für charafteristisch halten an dem Schüler Des Aristoteles und in welcher wir eine nachhaltige Einwirfung des Unterrichtes anerkennen, welchen ber Stagirit feinem Boglinge einst

<sup>1)</sup> Snte-Croix fährt fort: "De plus, cet historien nous y donne des détails curieux et nécessaires à son sujet. Les autres écrivains de la vie du prince macédonien lui ont prêté à peu près les mêmes idées, mais chacun les a rendues à sa manière. Besonders wird nun die eitle Rhetorit des Curtius im Gegensage qu Arrian hervorgehoben.

in der Dialektif und Rhetorit ertheilt batte. Denn dieselbe edle Einfachheit zeichnet auch die fürzern Unterredungen Alexanders aus, welche uns von glaubmurdigen Schriftstellern überliefert worben find und von denen wir nur einige Beispiele an dieser Stelle anführen wollen. Dag dabei nicht bloß der treffliche Unterricht des Aristoteles in der Logit und Dialektit, sondern gang besonders auch die natürliche Begabung des geiftreichen Fürsten in Auschlag zu bringen ift, bedarf wohl taum einer Erinnerung - faunten doch ichon, wie bereits an einer frühern Stelle ermahnt ift 1), die Berfischen Gesandten über Die fluge und verftandige Fragestellung bes Rnaben Alexander -: aber man vergeffe auch nicht, daß ohne die verständige Leitung eines Lehrers wie des Philosophen von Stagira auch die glanzendsten Beistesgaben eines Alexander auf abnliche Abwege hatten gerathen konnen wie die eines Philippus, der fich - wie es bei Blutgrch beißt 2) - auf seine Kertigkeit in sophistischen Spigfinbigkeiten gar viel einbildete. Dag übrigens dem Alexander die Fertigleit, auf sophistische Spigfindigleiten einzugeben. nicht abging, haben mir bei Belegenheit ber oben angeführten Unterhaltung mit den Indischen Braminen gesehen: aber er machte von diefer Fertigfeit eben nur dann Bebrauch, wenn er fpige findigen Sophisten gegenüberstand und diese mit ihren eignen Baffen ichlagen wollte. Zumeilen pflegt er auch mohl nicht obne eine politische Rebenabsicht, um die Beifter zu prufen, an andre Berfonen überraschende Fragen zu richten, wie z. B. wenn er der Celtischen Gesandtschaft an der Donau die Frage vorlegt: "Bas ihnen am meiften Bange mache auf Erden?" indem er hoffte, fie murden durch ihre Antwort ihre Furcht vor feinem großen Ramen verrathen. In diesem Falle aber erfolgte auf die überraschende Frage die gewiß, noch überraschendere Antwort: "Sie feien am meiften bange, der himmel mochte einmal auf fie berabfallen;" worauf er die Leute zwar freundlich entließ, aber die Bemerkung nicht zurückhielt: ὅτι αλαζόνες Κελτοί είσιν 3).

<sup>1)</sup> Cap. I. S. 1. G. 8.

<sup>2)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 4.

<sup>3)</sup> Arr. Exp. Alex. I, 4. hierher gehort auch bie an ben fich auf Enabe und Ungnabe ergebenben Porus gerichtete und so allgemein gehaltene Frage, "mas er munfche?" a. a. D. V, 19.

Im Uebrigen zeichnen fich, wie gefagt, alle Meußerungen Aleranders, an denen besonders die Lebensbeschreibung deffelben von Plutarch fo überaus reichhaltig ift, durch folagende Rurge und edle Ginfachheit aus, welche mit einer geiftreis chen Wendung stets den Ragel auf den Ropf trifft. gehört 3. B. das bekannte Bort, womit er die wigelnden Bemerkungen feiner Umgebung nach der Unterredung mit dem. Diogenes von Sinope niederschlägt: "'Aλλά μήν έγω εί μή 'Aλέ-Fardoos nunr, Acorerns ar nunr 1), ober die abntich gefaßte Antwort, welche er dem Parmenio bei Gelegenheit der icheinbar fo glanzenden Anerbietungen des Darius auf deffen Meußerung ertheilt, "wenn er Alegander ware, so murde er auf folche Bedingungen febr gern ben Rrieg aufgeben und fich nicht langer ben Bechselfällen des Rampfes aussetzen." Darauf nämlich entgegnet Alexander: "auch er wurde, wenn er Parmenio wäre, also handeln; da er aber Alexander sei, so antworte er dem Darius Folgendes: Geld brauche er teines vom Darius, auch nehme er nicht einen Theil des Landes für das Gange: all' sein Geld und Land seien ja sein: und wollte er feine Tochter zum Beibe nehmen, fo tonnte er fie nehmen, auch ohne daß Darius fie gebe; wolle er aber zu ihm kommen und fich feiner Großmuth anvertrauen, fo durfe er des freundlichsten Empfanges gewärtig fein 2)." Bie folicht, finnreich und treffend ift ferner die Entgegnung auf die ftrategischen Bedenken defe felben Parmenio, aus denen diefer einen gewaltsamen Uebergang über den Granifus nicht für gerathen halt: "Bohl weiß ich dies, lieber Parmenio: allein ich wurde mich ja vor dem Sellespont schämen muffen, wenn ich diesen ohne Mube überschritten batte und nun dies tieine Bafferchen hier uns abhalten follte auf der Stelle überzusegen 3)." - Berner gehört hierher jenes berühmte Bort (rò proporevoperor), das er demfelben Parmenio zurief,

<sup>1)</sup> Plut Vit. Alex. c. 14. Uebrigens scheint mir die Auslegung dieses Wortes bei Plut. de Fort. Alex I. c. 10.: ŋơzolouµŋu ắv negt lôyove, cỉ μὴ ở ἔξογων ἐφιλοσόφουν keineswegs ben wahren Sinn Alexanders zu treffen. Sicherlich hat vielmehr Alexander bei seiner Aeußerung vor Allem die Unabhängigkeit des Mannes im Auge.

<sup>2)</sup> Arr. Exp. Alex. II, 25. Bergt. Plut. Vit. Alex. c. 29.

<sup>3)</sup> Arr. Exp. Alex. I, 13. Bergl. Plut. Vit. Alex. c. 16.

als ihm diefer am Abend vor der Schlacht bei Gangamela gerathen hatte, die Racht gunt Angriffe gu benugen: aloxoor είναι κλέψαι την νίκην, άλλα φανερώς και άνευ σοφίσμαzoς χρήναι νικήσαι 'Alέξανδρον')! Richt minder auch die finnreiche Wendung, mit welcher er die Rlagen des Antipater über die Einmischung der Ronigin Mutter in Staatsangelegenheiten gwar als wohlbegrundet anerkennt, aber doch nicht berudfichtigen ju tonnen ausspricht, wenn er ihm fchreibt, arvoste Artinargor, ore puglas interodies by danguor analsique unzeoς 2), oder wenn er das Berhaltniß feiner beiden Rreunde Bephaftion und Rrateros mit ben Worten charafterifirt: zor μεν Ήφαιστίωνα φιλαλέξανδρον είναι, τον δε Κρατερόν φιλο-Baoiléa 3). Endlich moge aus der Rulle abnlicher Beifpiele nut noch eins an dieset Stelle hervorgehoben werden, um darzuthun, mit welcher Zeinheit Alexander auf eine wißige Bemertung einzugehen und mit welcher Bewandtheit und Schärfe er den Urbeber einer folchen Bemertung mit feiner eignen Baffe zu treffen verstand. Als nämlich einstmals ein heftiger Donnerschlag bie Umgebung bes Ronigs erfdredte, wendete fich ber Sophist Anaxardus an benfelben mit der Frage: "Saft du das gethan, Sohn des Zeus?" Da erwiederte Alexander lachelnd: "Rein, ich will meinen Freunden nicht furchtbar erscheinen, wie du es gern haben möchteft, der du meine Tafel geringschäteft, weil bu in den Schuffeln Fifche und nicht Satrapentopfe erblidft 4)." ---

Benn nun die bisherigen Erörterungen ergeben haben, daß der Einstuß des Aristotelischen Unterrichtes in der Logik, Dialektik und Rhetorik auf Alexander sich in der Beise bekundet hat; daß der große König in seinem spätern Leben erstlich ein gewisses Interesse an jenen Künsten an den Tag legte, zweitens daß er bei Gelegenheit selbst seine früher erworbenen Fertigkeiten in denselben geltend machte, und drittens in seinen längern und kürzern Reden und Unterhaltungen überall eine so seine Bildung bewährt, daß auch hier der würdige Schüler des Stagiriten

<sup>1)</sup> Arr. a. a. D. II, 10. Bergl, Plut, a. a. D. c. 31.

<sup>2)</sup> Plut. a. a. D. c. 39.

<sup>3)</sup> Plut. a, a. D. c. 47.

<sup>4)</sup> Plut. Vit. Alex, c. 28.

nicht zu verlennen ift: fo durfte man doch billig fragen, wie es fich denn mit diefer rhetorischen Einwirkung des Stagiriten auf feinen Schuler reime, daß derfelbe fo viele unwürdige, gerade durch jene falfche und gefdmadlofe Rhetorit übel berüchtigte Literaten als Geschichtschreiber seiner Thaten geduldet oder gar begunstigt babe? Ronnte man nicht versucht sein, den bereits an einer frühern Stelle berührten Bormurf des Gorat auch in diefer Beziehung geltend zu machen: quod si iudiciam subtile videndis artibus 1) illud ad libros et ad haec Musaram dona vocares: Boeotum in crasso iurares aere natum! Man wurde aber damit dem rhetvrischen Beichmade des Alexander mindeftens eben fo Unrecht thun, wie Horag demfelben binfichtlich seines afthetischen Urtheils Unrecht gethan bat. bekanntlich vermag der mächtigste König ebenfo wenig gute Dichter als gute Geschichtschreiber aus dem Erdboden gu ftampfen oder der Geschmaksrichtung seiner Zeit eine andere Bendung zu geben. Wenn daher Alexander den Achilles gludlich prieß, daß er einen Somer als Berold feiner Thaten gefunden habe, fo fühlte er gewiß schmerzlich genug die Rluft, welche zwischen einem homer und einem Chörilus befestigt ift: da er aber mit all feinen Thaten und all feinen Schäpen keinen Somer bervorzaubern konnte, fo blieb ihm nichts übrig als der Ilias deffelben den erften Blat in feinem Bergen und in feinen Roftbarfeiten einzuraumen, den Chorilus aber fur ichlechte Berfe mit Ohrfeigen und für leidliche mit Goldftuden abzufertigen, wenn er zu einem folden Scherze gerade aufgelegt war 2). Und gang abulich scheint auch fein Berhalten gegen Diejenigen Literaten gewefen zu fein, welche in seiner Umgebung mit ber Geschichtschreibung seiner Thaten beschäftigt waren. Denn erftlich ift es ein gang unbegrundetes Borurtheil, daß, fich Alexander bei Beginn feines Berferzuges etwa in abnlicher Beise wie Berges bei der Schlacht von Salamis mit einer Menge von Leuten umringt habe, welche gur Aufzeichnung feiner Thaten befohlen maren und welchen man daber eine unverdiente Ehre erweisen murde, wenn man fie

<sup>1)</sup> Horas meint nämlich an dieser Stelle die Künste der Malerei und Plasfiik. S. oben S. 52. ff.

<sup>2)</sup> Acro ad Horat. Art. poet. v. 357. Bergl. oben S. 61-62.

Geschichtschreiber nennen wollte 1). Es ist vielmehr an einer andern Stelle 2) von uns nachgewiesen worden, daß unter den gleichzeitigen Geschichtschreibern der Thaten Alexanders unt brei Manner von Rach maren, welche fich die Aufzeichnung der Thaten Alexanders von wornherein zur Anfgabe gemacht hatten: nämlich Anaximenes, Clitarchus und Callifthe. nes. Bon Anaximenes und Clitarchus wird fpater die Rede fein. Bas ben Calliftbenes anbetrifft, fo deutet wenigstens nichts darauf bin, daß Alexander an der rhetorifden und ichmulftigen Darftellung, welche den vorhandenen Fragmenten feiner Alexander - Gefchichte eigenthumlich ift, ein besonderes Boblasfallen gefunden, oder bag er diefelbe hervorgerufen und beguns ftigt bat. Dagegen ift allerdings nicht unwahrscheinlich, bas Calliftbenes, fo lange er fich der Gunft des Ronigs erfreute. burch jene hochtrabende und rhetorisch pompastische Darftellnuas. weise seiner Thaten bemfelben imponiren und gefallen wollte 3). Dag aber der Schuler und Reffe des Ariftoteles, felbft unter Diefer Boraussetzung, einer folden gang und gar ber Ariftotelifchen Lehrweife entfremdeten und unwurdigen Rhetorit verfiel. zeigt uns am besten, wie machtig die gange Richtung jener Reit unter dem Ginfluffe der Schule des Sfocrates und der Thaten Alexanders auf jene Ausartung der Abetorit bindrangte. fo meniger wird man fich baher wundern und es bem ichlechten Gefcmade des Alegander jurechnen, wenn andere Manner aus der Umgebung beffelben, welche weniger durch ihren Beruf als durch ihre Erlebniffe mabrend jener thatenreichen Laufbahn des großen Ronigs jur Aufzeichnung feiner Thaten veranlagt murden, fich derfelben Beitrichtung nicht entziehen fonnten oder wollten und in ihrer Darftellung mehr oder minder der fogenannten nolaneuring onroging 4) befleißigten. Dahin gehören besonders

<sup>1)</sup> Plut. Vit. Themistool. 0. 13., ber uns biese Geschichte von Kerres berichtet, nennt sie baber auch nur γεαμματώς, ων έγγον ζν απογράφεσθαι κατά μάχην τὰ πρατιτόμενα. Hdt. VII, 100. ct. VIII, 9. bezeichnet sie als γραμματιστάς. Bergl. Baehr ad Ctes. p. 18.

<sup>2)</sup> Alex. M. hist. scriptt. Prolegomena c. II.

<sup>3)</sup> Rahere Rachweisungen über alle ben Callisthenes betreffenden hierher geschiegen Beziehungen s. in Alexandri M. Histt Scriptt, l. Vl. o. I. S. 219. ff.

<sup>4)</sup> Rhett. ed. Walz III. p. 610: Πέντε εγίσσοτο δητορικαί πέμπτη τ΄ πολαπευτική, ης ηγήσαντο Δημάδης και 'Αριστόβουλος.

Aristobulus und Oneficritus, obwohl der erstere, wie anderswo von uns erörtert worden ift 1), fpater von diefer vertehrten Richtung ganglich abgekommen zu fein scheint. Run Itegen uns aber gerade von diefen beiden Mannern, welche icon burch ihre Stellung mit Alexander in wiederholte perfonliche Berührungen tamen, zwei Erzählungen bor, welche gang befonbers geeignet find, ben Alexander von einer Begunftigung jener nodansvrent onropent feinen Geschichtschreibern gegenüber bollftandig frei zu fprechen. Bon dem Ariftobulus namlich berichtet Lucian (quom. hist. s. conscr. §. 12.) Folgendes: Als Ariftobulus ben Zweitampf bes Alexander mit dem Borus befchrieben hatte und ihm (dem Alexander) gerade diese Partie seiner Schrift vorlas (er glaubte nämlich fich dadurch gang besonders bei dem Ronige beliebt ju machen, daß er ihm Auszeichnungen anlog und Thaten, die über alle Bahrheit hinausgingen, andichtete): da nahm ber Ronig das Buch (fie fuhren nämlich gerade auf dem Aluffe Sydaspes) und warf es topfüber in das Baffer mit den Worten: "So mußte es eigentlich auch dir ergeben, Aristobulus, der du folche Zweitampfe für mich ausführst und Elephanten mit einem Langenwurfe erlegft." — Die andre bierber geborige Meukerung Alexanders, welche den Oneficritus betrifft und uns ebenfalls von Lucian (a. a. D. §. 40.) mitgetheilt wird, lautet fo: "Bohl wunschte ich, mein lieber Oneficritus, nach meinem Tode auf turze Reit wieder in's Leben gurud. gutebren, um ju erfahren, wie die Leute dann biefe Geschichten (Die du in Deinen Denkwürdigkeiten von mir überliefert baft) aufnehmen. Wenn fie aber jett dieselben loben und willtommen beißen, fo wundre bich nicht; denn fie find der Meinung, mit dieser Lockspeise könne ein jeder in nicht geringem Grade unser Bobiwollen auf fich lenten." — Wenn nun Alexander gegen feine eignen Beamteten (benn dies mar fomobl Ariftobulus als Oneficritus) 2), welche fich zur Aufzeichnung feiner Thaten ver-

<sup>1)</sup> Alex. M. Histt. Scriptt. lib. II. c. I. p. 29.

<sup>2)</sup> Onesicritus, ein Schüler des Diogenes, war Ober-Steuermann auf der Indus-Flotte Alexanders, Aristobulus scheint beim Bauscape oder ähnlichen technischen Aemtern eine hervorragende Stellung eingenommen zu haben. Räheres hierüber f. in Alex. M. Histt. soriptt. lib. 11, c. I. u. lib. 111, c. I.

anlaßt fühlten, folche Meugerungen gethan bat, fo bestätigen auch Diefe Beugniffe, daß Alexander, fo febr er auch fonft der Schmeis delei zugänglich mar, wie an einer andern Stelle gezeigt werden wird, doch die Geschmadlofigkeit der Uebertragung einer fols den Rhetorit auf die Geschichtschreibung überhaupt und auf die Aufzeichnung feiner Thaten in's Befondere gebuhrend gu würdigen wußte. Dagegen hat derfelbe Alexander bei verschiebenen Belegenheiten ju erkennen gegeben, wie er mabres Berdien ft auch in diefem Nache anzuerkennen und zu ehren verftand. So ließ er 3. B. bei seinem Aufenthalte in Phaselis die Statue des berühmten und mit Aristoteles befreundeten Rhetor und Dichter Theodectes 1), welche er auf dem Martte der Baterstadt deffelben umgeworfen fand, nicht nur wieder aufrichten, sondern veranstaltete auch zu Ehren deffelben einen feierlichen Aufzug, mobei viele Rranze auf das Standbild des verehrten Mannes geworfen murden. Plutard, welcher uns diefe Notig mittheilt, fügt ausdrücklich bingu, daß er durch ein foldes Freudenfest auf nicht ungeziemende Beise die Beziehungen habe ehren wollen, in denen er durch den Aristoteles und die Philosophie zu diesem Manne gestanden babe 2). Mag sich nun diese ouglier auf perfonliche Befanntichaft, oder, wie es mahricheinlicher ift, auf Bekanntichaft mit den Schriften des Theodectes, in welche Alexander durch Aristoteles eingeführt wurde, beziehen: jedenfalls liegt in diesem Beugniffe des Blutarch ein neuer Beleg für das Intereffe Alexanders an rhetorischen Studien vor. derte das Berhaltuig der Rivalität, in welchem nicht nur Arie ftoteles jum Focrates ftand, sondern welches auch die beiderseitigen Anhänger einander entfremdete 3), den Alexander nicht, feine Gunft verdienstvollen Mannern aus der Schule deffelben zuzuwenden, da wir wiffen, daß er sowohl mit dem berühmten

<sup>1)</sup> Nachweise über bie Schriften und Berbienste besselben siehe bei Westermann Gesch. ber gr. Berebtsamkeit 50, 6. u. 68, 21. Nach Eudocia p. 230. soll er sogar τέχνην ξηταφικήν έν μέτρφ geschrieben haben. Cic. or. 1, 51. nennt ihn politicus scriptor et artisex. Er war zugleich Tragöbienbichter und kurz vor Aleranders Ankunft in Phaselis gestorben, also vor Ol. CXI, 4. 333 v. Chr.

Plut. Vit. Alex. v. 17.: οὐπ ἄχαριν ἐν παιδια ἐποδιδοὺε τιμὴν τῆ γενομένη δὶ ᾿Αριστοτέλην καὶ φιλοσοφίαν ὁμιλία πρὸς τὸν ἄνδρα.

<sup>3)</sup> Bergl, Stahr Ariktotel. 6. 42, ff. ...

Beidicifchreiber Theovomy in Briefwechfel ftand, als ben andern namhafteften Biftorifer feiner Beit, ben Ephorus, ein. lud, ibn auf feinen Feldzügen zu begleiten 1). Wenn diefer auf Die ehrenvolle Einladung nicht einging, so gelang es dem Alerander beffer mit dem damals ebenfalls als Rhetor und hiftorifer berühmt gewordenen Anagimenes von Lampfacus, welcher von Snidas 2) und Balerius Maximus 3) fogar als Lehrer Alexanders und von namhaften neuern Gelehrten 4) als Berfaffer der fogenannten oproging noog Alegardoor genannt wird. Go irrthumlich auch die eine 5) und fo- unficher die andere Annabme 6) fein mag, fo fteht doch fo viel fest, daß Alexander den Angrimenes durch besondre Gunft auszeichnete und daß unter ben historischen Schriften des Lampsaceners fich anch eine Geschichte Alexanders vorfand, obwohl die wenigen Bruchftude, welche uns von derfelben erhalten find, fein Urtheil über den Merth oder Unwerth derselben gestatten. Db der britte der oben genannten gleichzeitigen Gefdichtschreiber Alexanders, Clitar. dus, ju dem großen Ronig in irgend welchen perfonlichen Begiehungen geftanden habe, ift une völlig unbefannt; boch fpricht eben der Mangel aller Zeugniffe weit eber fur das Gegentheil. Jedenfalls wurde aber Alexander, wenn er die Beschichte deffelben gefannt hatte, die mahrchenhafte, die Bahrheit nicht felten plump entstellende, übertrieben rhetorische Darftellungsweife beffelben nicht minder verwerflich und tadelnswerth gefunden haben als Die eines Oneficritus. Bie aber fein großer Reifter Ariftoteles feineswegs ein Zeind ber Rhetorit überhaupt., sondern nur einer

<sup>1)</sup> Bergl. Alex. M. Histt. Scriptt. Prolegom. S. XVIII.

<sup>2)</sup> Suid. s. v. 'Avaξιμένης.

<sup>3)</sup> Valer. Max. VII, 3. 4.

<sup>4)</sup> Insbesondere von Leonhard Spengel in der Συναχωγή τεχνών p. 182. Bergl. Zeitschr. f. d. Alterthumen. 1840. Rr. 154 ff. und Spengel's Ausgabe ber έγτορική πρ 'Al. Tarici 1844.

<sup>5)</sup> Raberes hierüber fiebe in Alex. M. Histt, Scriptt. 1. VII. c. I. S. 274.

<sup>6)</sup> Gegen Spengel's Ansicht haben sich besonders ausgesprochen Lersch in d. Zeitschr. f. d. Alterthumsw. 1846. Nr. 115. und Campe (im Philologus Jahrg. IX. [1854] H. I.), der weber den Aristoteles noch den Anarimenes als Berkasser anerkennt. Worauf sich übrigens die Ansicht des lehteren stügt, das Anarimenes ein Schüler des Isocrates gewesen (vgl. a. a. D. S. 113), ist nus völlig undekannt.

falfchen und in bobles Pathos fich verlerenden Rhetorit mar, fo verwarf auch Alexander mit nichten jede Uebertragung der Rhetorif auf das Gebiet hiftorifder Aufzeichnungen. 3m Gegentheil icheint nicht blog die Achtung, welche er Mannern wie Theopompus, Ephorus, Angrimenes und früher fogar dem Callifthenes zu ertennen gab, fondern auch folgender Umftand bafür gn fprechen, daß der Ronig für eine gefchmade und geiftvolle rhetorifche Darftellungemeife geschichtlicher Begebenbeiten eine besondere Borliebe begte. Bir wiffen namlich, daß bei jener Bucher - Sendung, welche fich Alexander auf feinem Buge in Soch. affen gutommen ließ, die Befchichtsbucher des Philiftus an der erften Stelle genannt werden 1). Befanntlich aber mar gerade Bhiliftus in feinen ficilifden Gefchichten (von der Urzeit bis Olymp. 93, 3, und von da bis Ol. 103, 2.) derjenige Beschichtschreiber, welcher, wie es bei Guidas beißt, meuros nara ontopenin regunn iorogian ergume 2). Mochte daber das Intereffe Alexanders an Diefem auch ale Staatsmann und Relbberr namhaften Schriftsteller junachst auch durch den Inhalt feiner Schriften hervorgerufen worden fein, fo fand er fich doch gewiß auch durch die Art der rhetorischen Darstellung, wie fie Diefem "paene pusillus Thucydides 3)" eigenthumlich war, nicht gelangweilt und bulbigte in fofern allerdings auch bem allgemein auf rhetorisches Geprage gerichteten Geschmade seines Zeitalters.

§. 3.

## Ethit und Politit.

A. Grunbfabe bes Ariftoteles hinfichtlich biefer Biffenfchaften.

Wie Dialektif und Rhetorik vom Aristoteles sowohl untereinander als mit Ethik und Politik in Berbindung und Beziehung gebracht werden, ift an einer frühern Stelle angedeutet worden 4). Ethik und Politik aber stehen nach ihm in so innigem Zusammenhange, daß die letztere nur die nothwendige Er-

<sup>1)</sup> Bergl. oben Rap. III. 6. 5. S. 58-59.

<sup>2)</sup> Raberes über benfelben siehe bei Goeller de sit. et arig. Syrac. S. 100

<sup>3)</sup> Cic. ep. ad Quint. Fratr. II, 13.

<sup>4)</sup> Bergl. oben @ 75.

gänzung ber ersteren ist. Bersuchen wir nun in turzen Umrissen die wichtigsten Grundsäße des Stagiriten in's Auge zu fassen, welche auf die ethische und politische Ausbildung seines berühmten Schülers von besonderm Einstusse gewesen sein dürften: so haben wir uns zunächst an den Inhalt der Nisomachischen Ethist zu halten, welches Wert, wenn irgend ein anderes, den Aristoteles selbst, wenn auch vielleicht nicht zum Gerausgeber 1), doch sicherlich zum Verfasser hat 2). Der Gedankengang des allgemeinen Theiles dieser Schrift ist nach Biese's Darstellung 3) solgender:

Als das lette und höchfte Ziel alles Sandelns ergiebt fich Die Gludseligkeit. Sie ift nicht Sinnenluft, nicht Reichthum, nicht Ehre, nicht Tugend, auch nicht die bloß abstracte Idee des Guten, sondern fie ist eine concrete Einbeit, welche alles das augleich umfaßt. Als das bochfte menschliche Gut muß ihr Befen aus der dem Menfchen eigenthumlichen Bestimmung berporgeben. Diese offenbart fich in der vernünftigen Thatigkeit ber Seele. Die Bludfeligfeit ift daber die der Tugend gemäße Thätigfeit der Geele mabrend eines in fich abgeschloffenen Zeitraums des Lebens 4). Amei Sauptbestandtheile geben fich in Diefer Definition zu ertennen, die innere und die außere Seite der Gludfeligkeit, namlich die Tugend und die außern Guter als Tugendmittel. Bei Festftellung des Begriffes der Tugend find die beiden Sauptrichtungen der menschlichen Seele, das Bernunftlose und das Bernunftbegabte, in's Auge zu faffen. Erstere folgt als firmliche Begierde entweder der Bernunft oder tampft gegen fie an. Nach diesem Unterschiede des Bernünftigen und des der Bernunft Gehorchen: den in der Secle find auch die Tugenden zwiefach: Berftandes. Tugenden und fittliche (& Genal) Tugenden 5). Rach diefem Unter-

<sup>1)</sup> Bergl. Brandis Aristot. I. S. 111.

<sup>2)</sup> Bergl. Stahr Aristotel, II, S. 110. Biefe a. a. D. II, S. 296. Xum.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 300-302.

<sup>4)</sup> Bth. Nic. I, 6. p. 1098, 15. a.: εἰ ở οὕτω, τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθόν ψυχῆς ἐνέργεια γίγνεται κατ' ἀρετην, εἰ δὲ πλείους αἰ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι ở ἐν βίψ τελείψ. μία γὰρ χελιδών ἔαρ οῦ ποιεῖ, οῦδὲ μία ἡμέρα οῦτω δὲ αὐδὲ μαπάριον καὶ εὐδαίμονα μία ἡμέρα οῦδ ὀλίγος χρόνος.

<sup>5)</sup> Eth. Nic. I, 13. p. 1103. 4. a.

Unterschiede ift ferner auch ihr Ursprung verschieden. Die Berftandes - Tugenden find Gegenftand bes Lehrens und Lernens: die fittlichen Tugenden werden durch Angewöhnung erlangt 1). Da es bei diefen auf die Ausübung in dem befondern Ralle ankommt, fo ift es nicht möglich, für fie ganz genaue und feststebende Regeln zu geben, fondern man tann nur durch allgemeine Berhaltungsmaßregeln zu Gulfe fommen 2). Bie von Natur jedes Ding burch bas Zuviel und bas Zuwenig ju Grunde geht und durch das rechte Maag junimmt und erhalten wird, ebenfo wird jede Tugend durch Uebermaaß oder Mangel verdorben und durch die rechte Mitte erhalten. Gin Beichen von der erlangten Fertigfeit, das rechte Maaß zu halten, ift die auf die Ausübung folgende Luft oder Unluft. Ueberhaupt tommt es bei der fitte lichen Tugend auf die Begenstände bes Schmerzes und bes Bergnugens an, und bie Erziehung ift baber fo michtig, um die Jugend anguleiten, auf die rechte Beife fich ju freuen und jn betrüben 3). Durch die miederholte Ausübung des Guten wird man felbft gut, und die Tugend ift somit ihrem Gattungsbegriffe nach eine Fertig teit (Ege), feine Leidenschaft (mados), auch tein blofes Bermogen (durauce) 1). und zwar eine Fertigkeit, Die vorfaglich ift und bas rechte Maag in den individuellen Reigungen und Trieben beachtet, wie es die Bernunft und der einfichtsvolle Mann bestimmt 5). Es gehört alfo gur Tugend bas Borfagliche und die Beobachtung ber rechten Mitte zwischen bem Buviel und bem Buwenig. Diefe Mitte gestaltet fich verschieden nach den besonderen Trieben, bei

ì

<sup>1)</sup> Eth. Nic. II, 1. a. 3.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. II, 2. p. 1104. a. 1 — 5.: ἐκεῖνο δὲ προδιομολογείσθω, ὅτι πῶς ὁ περὶ τῶν πρακτικῶν λόγος τύπ ψ καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὀφείλει λίγεσθαι, ὥσπερ καὶ κατ ἀρχὰς εἴπομεν ὅτι κατ ὰ τὴν ὕλην οἰ λόγοι ἀπαιτητέοι τὰ δ' ἐν ταῖς πράξεσι καὶ τὰ συμφέροντα οὐδὲν ἐστηκὸς ἔχει, ὥσπερ οὐδὲ τὰ ὑγιεινά.

<sup>3)</sup> Eth. Nic. II, 2. p. 1105. b. 11.: διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ως ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖοθαι οἶς δεῖ ἡ γῶρ ὁρθἡ παιδεία αὕτη ἐστίν.

<sup>4)</sup> Eth. Nic. II, 4.

<sup>5)</sup> Eth. Nic. II, 6. 3. A.: "Βοτιν άρα ή αφετή έξιε προαιρετική, εν μεσότητι ούσα τῆ πρὸς ἡμάς, ώρισμένη λόγψ καλ ώς αν ὁ φρόνιμος ὁρίσειον. Ueber bie Bertheffichtigung ber Individualität vergl. Rap. 5.

welchen das handelnde Subject entweder sich nur im Auge behält oder auch auf Andere Rudsicht nimmt. Den Extremen ift die Mitte entgegengeset, sie widersprechen einander und das rechte Maas hangt gang von den besondern Neigungen des Individuums ab 1)."

Die hier entwickelten Grundfate des Philosophen von Stagira find felbft in diefer Allgemeinheit ausreichend, um fur bas Berfahren beffelben bei dem Unterrichte Alexanders fo viel volls tommen festzustellen, daß der weise Mann mit richtigem Tatte überall das ethisch - erziehende Element von dem wiffenschaftlich belehrenden Spsteme ber Ethit so weit zu trennen verstand, um feinen lebhaften und feurigen Schüler nicht mit abstraften Moral Dredigten zu langweilen und von vorn herein gegen die Sache einzunehmen. So gewiß es daher ist, daß Aristoteles als Erzieher Alexanders fofort nach feiner Berufung an den Macedonischen Ronigshof die Grundsate seiner Ethit praktisch auf feinen Bogling angewendet hat, mit derfelben Bewißheit barf angenommen werden, daß er als Lehrer erft bann ben Beift feines Schulers durch zusammenhangende Bortrage über Ethit ju bilden unternahm, als er fich von feiner Empfanglichkeit und Bereiftheit zum Berftandniß derfelben überzeugt bielt. ein anderer Rudichluß aus den oben dargelegten Grundfagen des Stagiriten auf fein padagogisches Berhalten in der Pragis durfte volle Berechtigung haben; wir meinen die Annahme der forgfältigften und umfichtigften Berudfichtigung ber Individualität feines Boglings, welche für den Erfolg der Ergiehung überhaupt, in's Besondre aber einer Bringen-Erziehung fo überaus wichtig ift. — Endlich mußte bei einer Individualität, wie die des jungen Alegander war, welche von Natur fo fehr zur Ueberschreitung des rechten Maakes im Schlimmen wie im Guten hinneigte, von besonderer Bichtigfeit fein, daß von feinem großen Erzieher und Lehrer gerade auf die Beobachs tung des rechten Maages und der rechten Mitte ein fo bedeutender Nachdruck gelegt murde 2).

Eth. Nic. II, 9. p. 1109. 6.: σκοπεῖν δὲ δεῖ πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ εὐκατάφοροὶ ἐσμέν. ἄλλοι γὰρ πρὸς ἄλλα πεφύκαμεν.

<sup>2)</sup> Bergl. Biefe a, g, D. H. S. 242.

Ein nicht zu übersehendes Moment für die eigenthumliche fiftliche Entwidelung und Bilbung feines Boglings icheint mir ferner in der Art und Beise ju liegen, wie Aristoteles Die praftifde Rlugheit in feiner Ethit auffaßt. Darnach ift es nämlich die praftische Rlugheit, welche ben Beg zeigt, jene richtige Mitte zu treffen; benn fie ift die Tugend als Diejenige Fertigkeit, welche mit Nachdenken über ben 3wed und mit ficherm Bewußtsein (usza rou do 300 loyov) beffelben verbunden ift 1). Es fann daber in diesem Sinne nach Aristoteles meder ohne Rlugheit Jemand gut, noch ohne die ethische Tugend flug fein. Das Eine wie das Andere darf gur vollfommneren Ausübung der Tugend nicht von einander getrennt werden 2). Anch können die ethischen Tugenden erft bann, wenn fie durch Gewöhnung erworben find, der praftischen Rlugheit als Stoff jum Rachdenten dienen; durch die vernünftige Ginficht aber. welche über fie gewonnen wird, gestalten fie fich zu mahrhaften Tugenden, welche durch Bernunft und freie Gelbftbestimmung eine feste und unnmftögliche Sicherheit im Sandeln gemabren. Ausdrucklich unterscheidet daber Aristoteles Diefe nur auf das Bute gerichtete praftische Klugheit (poornois) von der blogen Beschicklichkeit (deirorns), die sowohl auf das Gute als Schlechte gerichtet fein tann und bei ichlechtem 3med zu bochfter Schlech. tigfeit (marovoyia) mird 3); und da fie ihm vorzugemeise als durch Erziehung und Unterricht vermittelt erscheint, so wird er auch gerade bei der Erziehung und dem ethischen Unterrichte Alexanders es fich vorzugsweise jur Aufgabe gemacht baben, gerade diefe Eigenschaft, in welcher die einzelnen Tugenden ihre Ginheit und Begrundung jur vollfommnen Tugend finden, mit aller Umficht und Sorgfalt zu entwickeln 4).

Einer besondern Ermahnung an diefer Stelle verdienen auch die ernsten und ftrengen Grundfage, welche der Stagirit

ſ

ţ

Eth. Nic. 6, 13. p. 1144. b. 26.: οὐ γὰρ μόνον ἡ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, ἀλλ' ἡ μετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἔξις ἀρετἡ ἐστιν.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. 10, 8. p. 1178. a. 16.: συνίζευπται δε και ή φρόνησις τῆ τοῦ ήθους άρετῆ, και αυτη τῆ φρονήσει sqq. Bergl. Biese a. a. D. II. S. 241.

<sup>3)</sup> Eth. Nic. 6, 13.

<sup>4)</sup> Ueber die Darstellung der praktischen Rugheit bei Aristoteles überhaupt vergl. Biese a. a. D. II. S. 240—44.

in feiner Ethit über die fittliche Burednungefähigkeit und über ben sittlichen Berth oder Unwerth bes Menfch en geltend macht. Denn barnach fteben die Tugenden, ba fie auf vorfählichen Sandlungen beruben, gang in der Gewalt bes Menfchen und unfer fittlicher Berth oder Unwerth banat gang von uns ab 1). In dem vorfählichen Sandeln wird ber Menfch erft gurechnungefabig. Er handelt aber gunachft freiwillig, insofern er das Prinzip zur Sandlung in fich hat; denn unfreiwillig ift das, mas burch Gewalt ober Jrrthum geschieht 2). Bertehrt aber mare es, wollte man das Angenehme und Schone zu demjenigen gablen, mas zur Sandlung zwingend mare; dann murde ja Alles gewaltsam fein; denn des Schonen und Angenehmen wegen thun Alle Alles, was fie thun. Dag etwas der Art ein Bestimmungegrund gur That wird, hangt von dem Menfchen ab, ber es bazu macht. Lächerlich mare es alfo, die äußern Umstände anzuklagen und nicht sich selbst, wenn man in folden Källen das Onte fich gufdreibt, aber das Schlechte auf die außern Umftande ichiebt 3). Auch der Frethum entschuldigt nur dann die That und macht fie zu einer unfreiwilligen, wenn der Sandelnde fie bereut. Endlich fann Born und Begierde feine Sandlung zu einer unfreiwilligen machen; denn fonft mußten Thiere und Rinder ftets unfreiwillig bandeln 4). Roch bestimmter und tiefer eindringend entscheidet über den Berth und Unwerth eines Menschen und über deffen Charafter die Abficht oder der Borfat (neouieeric), der zwar etwas Freiwilliges, aber nicht so allgemein ist und einen bestimmten Inhalt hat; denn nicht jedes Freiwillige ift vorsäklich 5). Da der

<sup>1)</sup> Eth. Nic. 3, 7., wo es unter Anderm heißt: eo' hurv de nat h agerh, buolwe de nat h nanla.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. 3, 1.: donei de anovoia elvai ra fla n di ayroiar yiró
mera sqq. Bergl. 5, 10. Eud. 3, 7. u. magn. mor. 1, 11.

<sup>3)</sup> Eth. Nic. 3, 1. (am Enbe), wo es unter Anberm heißt: γελοίον δή τὸ αἰτιᾶσθαι τὰ ἐκτός, ἀλλὰ μή αὐτὸν εὐθήρατον ὅντα ὑπὸ τῶν τοιούτων, καὶ τῶν μὲν καλῶν ἐαυτόν, τῶν δ' αἰσχρῶν τὰ ἡδέα.

<sup>4)</sup> Eth. Nic. 3, 2—3. Ausführlich über biefen ganzen Abschnitt (bas Freiwillige) handelt Biefe a. a. D. 246—48:

<sup>5)</sup> Eth. Nic. 3, 4-5.

3wed im Bereich des Billens liegt, Berathschlagung aber und Borfas jum 3med führen, fo merden die hieraus bervorgebenden Sandlungen freiwillig fein. Die Thatigfeiten ber Tugend aber beziehen fich auf den Zwed; es steht baber die Tugend in unfrer Macht und auf gleiche Beife Die Schlechtigkeit. Demgemäß muß man sich wie das Gute, so auch das Schlechte zurechnen, und von dem Ausspruche des Dichters: οὐδελς έκων πονηρός οὐδ' ἄκων μάκαρ, ift nur die lette Salfte wahr; denn fonft mußte der Menfch überhaupt nicht das Bringip, der Schöpfer, gleichsam ber Bertmeifter feiner Sandlungen fein 1). Selbst die Unwissenheit fann Niemanden rechtfertigen. sobald der Grund derfelben in dem Sandelnden felbst liegt, wie es der Rall ift bei dem Trunt und bei der Unwissenheit in den Befegen, die man fennen muß. Aus den einzelnen Sandlungen des Menschen bildet fich sein Charafter, und es entsteht aus einer fortgefetten Bernachläffigung eine üble Gewohnheit, beren Entsteben der Gingelne gu verhindern vermochte. Die Band. lungen hängen somit von Anfang bis zu Ende von uns ab. Als Biel ber praftifchen Rlugheit ift bas fittliche Sandeln zu betrachten, welches dem Menschen eigenthumlich angebort, während er das vegetative Leben mit ben Bflangen und das empfindende mit den Thieren gemeinsam bat. Bogenschütze das Biel, fo muffen wir das bochfte und lette Biel bes pernunftgemäßen Sandelns als bas bochfte Gut immer im Muge haben, um das Rechte zu treffen 2).

Ber wollte bemnach verkennen, wie ernst und streng Aristoteles die sittliche Burde des Menschen auffaßte und wie große Anforderungen er an die sittliche Haltung derer machte, welche seine Schüler und Anhänger heißen wollten! Andrerseits war derselbe Aristoteles weit davon entfernt, sich don einem auch noch so vortrefflichen Unterrichte in der Ethik wesentliche und

<sup>1)</sup> Eth. Nic. 3, 7.

<sup>2)</sup> Bth. Nic. 2, 2., wo es unter Anderm heißt: åd ode nal mode rov glov ή γνώσει αύτου μεγάλην έχει φοπήν, και καθάπες τοξόται σκοκόν έχοντες, μάλλον αν τυγχάνοιμεν του δέοντος. — Aussührlicher über diese Abschnitte (bas Borsahliche und den Endzweck) handelt Biese a. a. D. 248—53:

nachhaltige Erfolge für die praktifche Sittlichkeit zu verfpreden: vielmehr bebt er wiederholt die Babrheit bervor, daß "wer fich über das sittlich Gute, wie es sich in den verschiedenen Rreisen des Lebens darftellt, unterrichten laffen will, vorher durch Erziehung eine fittliche Grundlage und Erfahrung von guten Sitten gewonnen haben muffe; daß aber ein folder, der durch eine gute Erziehung bereits eine innere Erfahrung gewonnen bat, schon im Befige der richtigen Pringipien der Ethil fei ober fle doch leicht finden werde 1)." Und an einer andern Stelle fpricht er geradezu aus, daß die Sitten lehren zwar im Stande find, Jünglinge von edler Gefinnung aufzumuntern und anzuspornen und einen gutgeartes ten Character, ber von ber Liebe gum Guten mahrhaft burch. drungen ift, gang fur die Tugend zu gewinnen: aber unvermogend find, den großen Saufen jum fittlich Guten zu bewegen 2). Demgemäß beantwortet er die Frage, ob man durch Natur oder durch Gewöhnung oder durch Unterricht fittlich gut werde, auf folgende Beife: "Bas wir von Ratur befigen, das ift offenbar nicht unfer Wert, fieht nicht in unfrer Bewalt, sondern ift durch eine göttliche Urfache ben wahrhaft Glüdlichen zu Theil geworden 3). Dag aber Wort und Unterricht bei allen auf gleiche Beife fruchte, das ift febr zu bezweifeln; es muß vielmebr 'die Geele des Ruborers, wie der Ader, auf dem der Same forttommen foll, zuvor durch Gewöhnung empfänglich gemacht fein für bas, mas für fie auf die rechte Beise Gegenstand ber Freude und des Abideu's werden foll. Ber fich ber Leidenschaft hingiebt, ber wird auf das warnende Bort nicht boren, es nicht einmal verfiehen. Ueberhaupt scheint es, daß die Leidenschaft nicht dem blogen Borte nachgiebt, fondern nur der Gewalt.

<sup>1)</sup> So heißt es unter Anbern Eth. Nic. 2, 3. p. 1105. b. 2.: προς δε τάς άρετας το μεν είδεναι μιπρον ή ουδέν ίσχυει. Ausführlicheres bei Biefe a. a. D. II. S. 254—55.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. 10, 10. Bergl. Bicfe a. a. D. II. S. 282.

<sup>3)</sup> Eth. Nic. 10, 10. p. 1179. b. 21.: τὸ μἐν οὖν τῆς φόσεως δήλον ὡς οὐκ ἐφ' ἡμῖν ὑπάρχει, ἀλλὰ διά τινας Θείας αἰτίας τοῖς ὡς ἀληθῶς εὐτυχέσιν ὑπάρχει. ⑤. oben Ray, I. Ş. 2, ⑤. 13.

daher das Sittliche als das für die Tugend Geeignete gewissermaßen vorher als Grundlage vorhanden sein, damit man Bersangen nach dem sittlich Guten, Abschen gegen das Schlechte bege. — Daher muß dreierlei sich vereinigen, um die Menschen gut und tugendhaft zu machen, nämlich Natur, Gewöhnung und Bernunft')."

Da sich nun diese drei Momente so vollständig und so vollfommen wie niemals ober boch hochft felten bei ber ethischen Ausbildung Alexanders vereinigten, fo darf man wohl mit Recht behaupten, daß die Wahrheit der Ariffotelischen Ethif an bem Pruffteine der fittlichen Erscheinung Alexanders ihre Feuerprobe bestanden hat. Bevor wir jedoch auf diese Brufung naber eingeben und das für alle menfchliche Beisheit immerbin bochft niederschlagende Ergebnig derfelben betrachten, haben wir noch einen Blid auf die Gigenthumlichkeit der Politit des Stagiriten zu werfen. Denn erftlich ift diefe, wie oben bemerkt murde, fo eng mit der Ethit deffelben verwandt, daß fie als nothwendige Erganzung derfelben gelten muß, und fodann murbe es auch gerade bei der Erörterung der sittlichen Eigenthümlich. feit Alexanders des Großen gang unftatthaft fein die politische Seite feiner Erfcheinung von der ethischen getrennt in's Auge zu faffen.

Da alle Bestrebungen des Menschen ibren Mittelpunkt im Staate sinden, so ist nach Aristoteles die Staatskunst unter allen Künsten die höchste, vorzüglichste; diejenige, welche am meisten alle übrigen beherrscht: denn sie bestimmt, welche Wissenschaften, wie und wieweit sie erlernt werden sollen; ihr sind die geehrtesten der Wissenschaften, wie die Kriegskunst, Haushaltungskunst und die Redekunst untergeordnet, und da sie alle Wissenschaften sür sich benutzt, und außerdem vorschreibt, was gethan werden und wessen man sich enthalten soll, so umfaßt ihr Zweck den Zweck aller übrigen, welcher demnach das höchste menschliche Gut ist. Wenn nun auch das höchste Gut für den Staat kein andres ist, als für den Einzelnen, so scheint es doch im Staat umfassender und vollendeter erreicht und bewahrt wer-

<sup>1)</sup> Eth. Nic. 10, 10. Bergl. 2, 2. u, 10. 1. Ausführlicher hierüber benbelt Biefe a. a. D. S. 282 - 83.

den zu tonnen, und es tritt fomit die Ethif in eine wesentliche Beziehung zur Bolitit 1).

"Nicht ohne Grund ift man nun für die Bestimmung des bochften Gutes von den befondern Lebensweisen der Menschen ausgegangen. Es giebt deren drei: Erstens die genießende Lebensmeife (& anolavorinos Bios), deren Glude feligkeit die Sinnenluft ift; dieser folgt die Menge und ihr Leben ift ein fnechtisches, thierisches. 3weitens die politische Lebensweise (& moderende pioc), welche von den gebildeten pra-Itischen Menschen gesucht wird, und deren 3med gewöhnlich bie Ehre ift. Doch erscheint die Chre mehr ale ein oberflächliches, außerliches Gut (palverqu d' enimolaioregor elvae rou (nrouuevov) und nicht ale das, mas eben gesucht wird; denn fle ift eher in dem Ehrenden als in dem Geehrten enthalten; wir aber fegen voraus, daß es ein dem Menfchen angehoriges, unentreigbares Gut fein muffe. Außerdem icheinen die Menschen nur defibalb nach der Chre zu streben, damit fie fich glauben machen, fie maren gut; fie fuchen wenigstens von ben Einfichtsvollen geehrt zu werden und von folden, denen fie bekannt find, und zwar um der Tugend willen. Es ift daber nach ihrer Ansicht die Tugend offenbar etwas Befferes als die Ehre, und man konnte demnach vielmehr die Tugend als den Amed der politischen Lebensweise segen. Aber auch fie erscheint noch nicht als etwas gang Bollenbetes, insafern es möglich ift, daß Jemand, der innere Tuchtigkeit jum Guten befigt, fein Leben im Schlafe oder Unthätigkeit zubringe. hierzu kommt noch, daß ibm Unglud miderfahren und das Bedeutenofte miß. lingen kann. Niemand möchte nun wohl ben, welcher ein folches Leben führt, gludlich preisen. Endlich giebt es noch eine britte Lebensweife, namlich die beschauliche des Beifen (6 3:00φητικός βίος) 2).4

Die Glüdseligkeit der lettern Lebensweise, des beschaulichen, selbstthätigen Bernunftlebens ift aber noch eine höhere als die des praktischen und politischen Lebens. "Benn daher auch die Handlungen in Bezug auf die Leitung des Staates und des Krieges alle übrigen der Tugend gemäßen Thätigkeiten an

<sup>1)</sup> Eth. Nic. 1, 1. Bergl. Biese a. a. D. G. 253.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. 1, 3. Bergl. Biefe a. a. D. S. 255.

Größe und Burde übertreffen, fo find fie boch vielfach verwickelt in ein mubfames Leben und mannigfaltigen Störungen unterworfen. Sie werden felbft Mittel zu einem bobern 3mcd, mogegen die Birtfamteit der reinen Bernunftthatigfeit die ununterbrochenfte ift, welche um ihrer felbft willen ausgeubt wird und die bochfte Luft in fich enthalt, wodurch die Thatigkeit felbit gefördert wird. Diefe Birkfamkeit ift auch fich felbst genügend und unabhangig von außern Bufalligfeiten; fie fullt murdig Die Duge aus und ift unerschöpflich, soweit Menschenkrafte es geftatten; daber eine folche Thätigkeit die vollendete Gludfeligkeit felbft ift. Das Leben in berfelben ift berrlicher, ale daß ber Denich ale folder deffelben theilhaftig werden konnte; denn nicht insofern er Denfc ift, wird er fo leben, fondern infofern ihm etwas Gottliches inne. wohnt. Dies ift aber das Befte in ihm, und daher muß er nicht bloß Sterbliches als Sterblicher ben. ten, sondern das Sterbliche überwinden und die Seligfeit der Unfterblichfeit ju gewinnen (abaiari-Lew) ftreben 1)."

Daß übrigens Aristoteles in feinen Unterweisungen und Bortragen über Ethif und Bolirit feinem toniglichen Boglinge und Schüler gegenüber fich nicht anders als in seinen Schriften oder öffentlichen Lehrvortragen über die verschiedenen Lebensweis fen, über bas bochfte But und die bochfte Bludfeligfeit ausgefprocen bat, durfte wenigstens allen denjenigen unbezweifelt feftsteben, die nicht mit Lucian (de Paras, p. 36. T. III. p. 116. Jacob.) oder Tertullian (Apologet. c. 46.) ben Stagiriten unter Die Babl der Schmeichler Alexanders verfegen. Die Grundlofige feit eines folden Borwurfs ift bereits von Andern binlanglich nachgewiesen worden 2). hier haben wir es nur mit feiner objectiven Auffaffung und Darftellung der Ethit und Politit gu thun, fo weit diefelbe bei dem Unterrichte Alexanders jur Anwendung tam. Und in diefer Beziehung halten wir die Behauptung feft, daß der Stagirit als Lehrer Meranders feine fonftigen Grundfage über bas bochfte Gut oder die bochfte Gludfeligfeit aus ichmeichlerischen Rudfichten auf die bobe Lebenoftellung

<sup>1)</sup> Eth. Nic. 10, 7. Bergl. Biefe a. a. D. Il. S. 271. ff.

<sup>2)</sup> St. Croix Bx, Crit. p. 203-4. Bergl. Stahr Aristot. J. S. 176

feines Schulers ficherlich nicht verlengnet bat. Am wenigsten batte er Grund dem Alexander gegenüber mit folchen Aufichten jurudzuhalten, welche ibm fpater von den verfchiedenften Seiten jum Borwurfe gemacht murden, "daß er bei Beftimmung der menschlichen Bludfeligfeit, wie fie in Diefer Belt, fur Befen, die nur jum Theil geiftig find, möglich, auch außerliche Erforderniffe verlangt, daß er ein behagliches Gefühl bes Dafeins, Schmerglofigfeit, überhaupt Freiheit von außern drudenben Laften und Leiden als Bedingungen menschlicher und möglicher Glückfeligkeit postulirte 1)." Denn fo weit auch Ariftoteles, wie wir gesehen haben, davon entfernt ift, die Bludseligfeit als ein But des angern Blude ju fegen, und fo geiftig und begeisternd feine Auffaffung der vollendeten Gludfeligfeit des beschaulichen Bernunftlebens des Beisen ift, so spricht er fich allerdings wiederholt dahin aus, daß auch diefe Gludfeligfeit der außern Guter zu bedürfen scheine; "denn es ift unmöglich oder nicht leicht, das Gute auszuführen ohne Unter-Bieles geschieht nur durch Freunde, Reichthum, durch ftügung. politische Macht, gleichsam wie durch Inftrumente, und ber Mangel einiger Buter, etwa einer vornehmen Beburt, gutgearteter Rinder, der Schönheit lagt die Bludfeligfeit nicht fledenlos. Auch ift der nicht gludlich, welcher schlechte Rinder hat ober der guten durch den Tod beraubt wird. Es scheint nun, wie gefagt, eines folden außern Boblfeins die Gludfeligfeit gu bedürfen, daber auch Ginige Glud und Gludfeligfeit gleichftellen, Andere Tugend und Gludfeligfeit. Indeß nicht auf ben aufern Bufallen des Lebens beruht das qute und ichlechte Leben, fondern es bedarf ihrer das menfchliche Leben nur als Augabe; das Durchgreis fende für die Glückseligkeit bleiben die tugendhaften Sandlung en 2)." Beder Epifuraer noch Stoifer fonnten fich mit folden Unfichten einverstanden erklaren und es ift darum nicht zu verwundern, daß fie von ihrem Standpunkte aus diefelben bekämpften und es auch an Verdächtigungen des ethischen Charafters des Stagiriten felbft nicht fehlen ließen, weil er weder felbit epifurdischen und ftoischen Grundfaten bulbigte noch

<sup>1)</sup> Stahr Aristot, I, S. 172-73.

<sup>2)</sup> Bth. Nic. 1, 11. Bergl. Biefe a. a. D. S. 264. u. 265-69.

seinen Schüler zu einem Epikurder oder Stoiker ausbildete. Indeß, so fern auch jene Ansichten des großen Phistosophen einer mahrhaft driftlichen Ethik stehen, so muß man vom antiken Standpunkte aus die vollste Berechtigung und Bürdigkeit dieser Grundsätze in ihrem Insammenhange mit der ganzen Ethik und Politik des Aristoteles auerkennen und wenigstens so viel einräumen, daß sie ganz dazu geeignet waren, in der Seele des jungen Alexander die Keime einer edlen Begeissterung für sittlich erhabenes Denken und Handeln zu pflanzen und den gemeinen Trieben der Genußsucht, Trägheit und Beichslichkeit mit Exfolg entgegenzuwirken.

Bas nun die einzelnen Tugenden anbetrifft, so führt Aristoteles die Tapferkeit, Mäßigkeit, Freigebigkeit, Chrliebe und Pochherzigkeit auf die selbstfüchtigen, Milde und Freundlichkeit auf die geselligen Triebe zurück; nimmt sodann eine Ausgleichung der selbstsüchtigen und geselligen Triebe theils durch Scham und gerechten Unwillen subjectiv, theils durch Gerechtigkeit objectiv vermittelt an und rechnet zu den Tugendmitteln außer der Entsbaltsamkeit und Charakterschigkeit hauptsächlich auch die Freundsschaft, welcher er eine herrliche Lobrede hält. Bir werden auf die eigenthümlichen Ansichten des Stagiriten über diese einzelnen Theile der Tugendehre bei Gesegenheit der Besprechung der einzelnen Tugenden Alexanders zurücksommen, und wenden uns daher nun zu denjenigen Partieen der Aristotelischen Politik, welche für die Bildung Alexanders von besonderem Interesse und von besonderer Bedeutung gewesen zu sein scheinen.

"Der Mensch ist von Natur ebenso sehr ein Goor modertnor als odnorouenor, d. h. er wird ebensosehr zur Staatsgemeinschaft als zur Familiengemeinschaft hingetrieben 2). Bei Barbaren giebt es freilich nur Sclaven und einen Despoten. Daher sagen auch Dichter (Eur. Iphig. 7s. 1401): ""Ueber Barbaren herrschen die Hellenen nach Gebühr,"" indem sie von der Ausscht ausgehen, daß Barbar und Sclave von Natur dasselbe sei 3)."

l

Ä

ı

ł

ļ

<sup>1)</sup> Ueber die Freundschaft handelt besonders Eth. Nie. lib. 8. Bergl. Biese a. a. D. S. 377-99. Ueber die einzelnen Augenden vergl. Biese a. a. D. S. 313. ff.

<sup>2)</sup> Pol. 1, 2.

<sup>3)</sup> Pol. 1, 2. Bgl. Biefe a. a. D. S. 292-95.

Demnach darf man fich nicht wundern, wenn auch dem Ariftoteles die Sclaverei vollständig gerechtfertigt erscheint. Denn nach ihm find ,, alle diejenigen, welche nur durch ihre Rorperfrafte fich nuglich machen konnen, von Ratur Sclaven und ihnen nütt es sowohl ale es auch recht ift, Sclaven zu fein 1)." -Rechtmäßig ift ferner die Sclaverei durch Rriegsgefangenschaft. "Freilich fagt man, daß nur Barbaren Sclaven werden durften und tommt somit auf das von Ratur Sclavische gurud, fo daß Einige überall Sclaven, Andere es nirgends find. Aehnlich verbalt es fich mit dem Geburtsadel. Sich felbit nämlich halten die Bellenen nicht nur in ihrer Beimath für edelgeboren, fondern überall, die Barbaren dagegen bloß in ihrer Beimath, weil es ein absolut Edles und Freies gabe und ein folches, das nicht schlechthin ein solches mare. Somit scheiden fie das Sclavische und Freie, die Edelgebornen und Riedriggebornen nach innern Borgugen und Mangein; benn fie meinen, daß, wie Segliches nur das ihm Aehuliche erzeuge, fo auch von Edlen ein Edler werde. Dies bezweckt freilich die Ratur in der Regel, doch kann fie es nicht immer erreichen, und es finden daber die wider sprechenden Ansichten über die Rechtmäßigkeit der Sclaverei darin ihre Losung, daß von Natur Einige ebenso zu derselben bestimmt find, wie Andere jur Freiheit 2)."

Wer wollte zweiseln, daß zu einer Zeit, wo sich bereits der große Entscheidungstampf zwischen Hellenen- und Barbarenthum vorbereitete, ein so scharfblickender Lehrer der Staatsweisbeit wie Aristoteles, dazu berusen, den Macedonischen Thronerben in der Politik zu unterweisen, gerade diese und ahn-liche Ansichten über den Unterschied des Hellenenthums und Barbarenthums vorzugsweise berücksichtigt und entwickelt haben wird! Ebenso gewiß ist es, daß ein Mann wie Aristoteles vor Allem sein Augenmerk bei der ihm obliegenden Regentenerziehung darauf gerichtet hatte, aus seinem Schüler keinen orientalischen Despoten, sondern einen hellenischen König

Pol. 1, 5. p. 1254. b. 16.: ὅσοι μὲν οὖν τοσοῦτον διεστᾶσιν ὅσον ψυχὴ σώματος καὶ ἄνθρωπος θηρίου —, οὖτοι μέν εἰσι φύσει δοῦλοι, οἶς βέλτιὸν ἐστιν ἄρχεσθαι ταὐτην τὴν ἀρχήν, εἴπερ καὶ τοῖς εἰρημένοις.

<sup>2)</sup> Pol. I, 6. Bgl. Biese a. a. D. S. 407-8.

im edelften Sinne des Bortes zu bilden. Die grundlichfte Erörterung des Unterschiedes geordneter Staatsverfaffungen (πολιτείαι) und ihrer Ausartungen (παφεκβάσεις) blieb daber ficherlich seinem wißbegierigen Schuler nicht vorenthalten. Dit wie boben und würdigen Borftellungen und Ideen von dem Befen eines mahrhaft großen herrschers im Sinne bes Gellenenthums der Stagirit feinen jungen Schüler zu erfüllen und zu begeiftern wußte, ergiebt fich aus Meußerungen wie etwa folgende find: "Ift ein Gingelner (ober auch Debrere) in einem Staate fo ausgezeichnet durch Ueberlegenheit an Tugend, daß weder bie Tugend der Uebrigen insgesammt, noch auch beren politische Dacht irgend einen Bergleich gulagt, fo barf man folche nicht mehr als einen Theil des Staates betrachten; benn man wurde ihnen Unrecht thun, wenn man ihnen gleiche Rechte mit ben Uebrigen zuertheilte, ba fie an Tugend und politischer Dacht fo ungleich find. Gin folder Menfch mare ja billig wie ein Gott unter Menfchen anzuseben (wonse yae Jeor de ardownois eleds elvai ror roiovror). Rothwendig beziehen fich ja auch die Gefete eines Staates auf Diejenigen, welche ihrer Macht und ihrer Geburt nach gleich find. Rraftlos werben fie daber gegen folche bervorragende Menschen; Diefe find felbst das Gefet (autoi yaq slor vouos) 1). Bollte fie Jemand burch Gefege binden, ber murbe lacherlich werden und tonnte Dieselbe Antwort erhalten, welche Antisthenes die Lowen geben lagt, ale in einer Thierversammlung die Bafen auf gleiche Rechte Aller brangen 2). Und daß derfelbe Ariftoteles, welcher fo eingebend und umfichtig in acht griechischer Dentweise Die verfcie-Denen Berfaffungen zu murdigen weiß, fich über die Borurtheile feines Bolts erhebend die monarchische Regierungs. weise, wie fie in dem Macedonischen Staate bestand, dem qu fo hohen Berufe bestimmten Sohne Philipps in ihrer mabren Aufgabe bargulegen und faft in moderner Beife gu erörtern verftand, befunden Stellen wie folgende, mit benen er die verschies benen Einwurfe gegen das Königthum zu widerlegen verfucht:

<sup>1)</sup> Sehr paffenb hat Dropfen biefe Borte bes Ariftoteles jum Motto feiner Alexander- Geschichte gemahlt.

<sup>2)</sup> Pol. 3, 13. Bergl. Biefe a. a. D. S. 472 - 73.

"Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, wie sich die einzelnen Verfassungen ganz naturgemäß nach der charafteristischen Eigenthümlichkeit der besondern Völkerschaften gestalten; nur die Ausartungen der Verfassungen sind nicht naturgemäß. So ist für eine königliche Regierung eine solche Masse geeignet, welche von Natur sähig ist, ein an Tugend zu politischer Oberherrlichsteit bevorzugtes Geschlecht zu ertragen. — Siebt es nun in einem Volke ein ganzes Geschlecht oder einen Einzelnen, welcher durch seine Tüchtigseit so sehr hervorragt, daß er dadurch Alle übertrifft, so ist es gerecht, daß dieses Geschlecht öniglich und mächtig über Alle und jener Eine König seit.)."

Und welche Aufgaben fich der Stagirit bei der politischen Ausbildung und Unterweisung eines folden hervorragenden Dannes fellte, lehren Meugerungen wie folgende: "Erziehung und Sittlichkeit ift es, welche bier einen tugendhaften Mann und dort einen Staatsmann und König bildete)." - "Der mahre Staatsmann muß aber bei einer gegebenen Berfaffung auch davon Einficht haben, wie fie von vorn herein fich entwickeln muffe, und auf welche Beise fie, nachdem fie fich entwidelt bat, am längsten erhalten werden fonne. Bor Allem muß er mit ben vorhandenen Buftanden der Birklichkeit vertraut fein und die allen Staaten vorzugeweis gemäße Berfaffung erkennen; benn eine bloß im Allgemeinen und Abstracten fich haltende Betrachtung, wie fie viele Schriftsteller über Politit anftellen, verfehlt, wenn fie auch manches Gute hervorbringt, doch in der Anmenbung ben 3med; benn es werden entweder die hochsten Anforde rungen gemacht, ju deren Ausführung bedeutende Gulfsmittel nothig find, oder indem man fich mehr an das Gemeinsame anschließt, preift man mit Befeitigung der beftebenden Berfaffungen Die latonische oder irgend eine andere. Die Aufgabe muß vielmehr darin bestehen, nur folche Anordnungen zu treffen, welche fich leicht anschließen an den gegenwärtigen Buftand, und gu deren Annahme daber sowohl Bereitwilligkeit als Möglichkeit

<sup>1)</sup> Pol. 3, 7. 8. Bergl. Biese a. a. D. S. 480. ff.

<sup>2)</sup> Pol. 3, 18, p. 1288. 6. 1—2.: ωστ' έσται και παιδεία και έθη ταθτά σχεδόν τὰ ποιούντα ρπουδαίον ἄνδρα και τὰ ποιούντα πολιτικόν και βασιλικόν.

vorhanden ift; denn es ift tein geringeres Werk, eine Berfassung zu verbessern, als sie von vornherein zu begründen, wie ja das Umlernen nicht minder schwierig ist als das erste Erlernen. Um nun dieser Aufgabe zu genügen, muß man die bestehenden Berfassungen nicht nur nach ihren Gattungs., sondern auch nach ihren Art. Unterschieden kennen; diese Unterschiede haben wieder Einstuß auf die Gesetzgebung, welche abhängig ist von der Berfassung, nicht umgekehrt diese von jener. Denn Berfassung ist die Anordnung der Sewalten im Staat, während die Gesetze die Bestimmungen sind, nach welchen die Regierenden regieren und die, welche sie übertreten, im Zaume halten sollen ')."

Aus diesen und ähnlichen Grundsägen des Aristoteles darf man wohl den sichern Schluß ziehen, daß der Unterricht Alexanders in der Politif mit gründlichen historischen Unterweisungen über die Entwicklung der verschiedenen hellenischen Staaten, in's Besondre aber des Macedonischen Staates hand in hand ging. Daß aber der ebenso kenntnisreiche als scharssunige Lehrer auch die Berhältnisse und Zustände barbarischer Staaten der damaligen Zeit gebührend berücksichtigte, sieht man z. B. aus solgender Stelle, welche zugleich in anderer Beziehung höchst bemerkens werth für unsern Zweck ist:

"Es behaupten Einige, die tyrannische und despotische Beife des Staatslebens fei die allein gludfelige. Freilich finden fich in vielen Staaten, wie in Sparta, Areta, Rarthago, ferner bei den Scothen, Berfern, Thraciern und Relten nur folche Ginrichtungen, welche blog auf ben Rrieg berechnet find, um Die Berrichaft über Die Nachbarvölker dadurch möglich ju machen. Doch fann darin nicht die Aufgabe des Staatsmannes bestehen, daß er' die Mittel angebe, wie ber Staat jur Zwingherrschaft über die Nachbarn gelange; benn eine folche Berrichaft miderftrebt dem Befete der Natur, nach welchem nicht alle Menschen Dazu bestimmt find, despotisch beherrscht zu werben. fcheint, die meiften Menfchen halten die Bolitit für Die Runft zu bespotisiren, und ichamen fich nicht, mas Beder fur fich felbst weder fur gerecht noch fur nuglich Balt, das gegen Andere auszuüben. Es muß vielmehr der Staat in und durch fich felbst gludlich fein fonnen, und dies ift möglich,

<sup>1)</sup> Pol. 4, 1. Bergl. Biefe a. a. D. S. 481 - 83.

wenn er mit guten Gesetzen ausgestattet ist. Dann wird aber in der ganzen Einrichtung eines solchen Staats nicht der Krieg und die Unterjochung der Nachbarvöller zum Hauptzweck gemacht sein, sondern das Kriegswesen wird nur als Mittel zum Staatszweck berücksichtigt werden 1)."

- Auch fonst spricht Aristoteles wiederholt aus, daß der einfichtsvolle Staatsmann "ben Unterschied zwischen bem Behorfam freier Menfchen und der Unterwürfigfeit von Anechten nicht überfeben durfe 2);" bag "die bochfte Gewalt nicht durch Beraubung Andrer erftrebt werden durfe und mer durch ein Berbrechen zur Berrichaft gelangt fei, burch alles fpatere Thun feine Uebertretung nicht wieder aut machen konne: nur wenn Jemand an Tugend und Thatfraft die Besten übertreffe, dann fei es ichon und gerecht ihm ju gehorchen;" "bas Blud des Staates beruhe nicht auf der Brofe der Bolfszahl. sondern in der intensiven Rraft der Staatsburger; die Erfahrung lebre, daß für einen Staat, der ju viele Menschen enthalte, die gesetmäßige Ordnung schwer, ja unmöglich sei; eine folche Maffe zu lenken und zu beherrschen, dazu gebore eine übermenschliche Rraft, wie es ja auch nur das Wert ber gottlichen Dacht fei, das gesammte Universum ausammenaubalten 3);" endlich "daß der Krieg des Friedens willen, wie die Beidaftigfeit um der Duge willen und bas Runliche des Schonen wegen gewählt werden muffe 4)." Daneben findet fich aber auch mancher Ausspruch bes Stagiriten, welcher nicht minder Die Scharfe feiner Beobachtungsgabe als bas Selbstbewußtfein feines Bellenen - Sinnes befundet und gang geeignet mar, in bem Berrichergeifte feines empfänglichen Schulers jene Erobe rungsplane anzuregen, welche er fpater fo ruhmvoll und glanzend jur Ausführung brachte. Go beißt es 3. B., wo von der Bichtigfeit der natürlichen Beschaffenheit der Ginwohner für die Berwirklichung der besten Berfasinng die Rede ift: "Berfen wir einen Blid auf die ganze bewohnte Erde, wie fie unter die verschiedenen Bolferschaften vertheilt ift, so finden wir, daß die Bölter

<sup>1)</sup> Pol. 7, 2-3. Bergl. Biefe a. a. D. G. 534-35.

<sup>2)</sup> Pol. 7, 3.

<sup>3)</sup> Pol. 7, 3-4. Bergl. Biefe a. a. D. G. 436-38.

<sup>4)</sup> Pol. 7, 15. Bergl. Biefe a. a. D. 6. 550.

Völker in den kältern Himmelsgegenden und im nördlichen Europa zwar muthvoll sind, aber intellectuelle Kraft des Geistes (diaroca) und Kunstihätigkeit in geringerem Maaße bestsen. Dagegen tritt bei den asiatischen Völkern intellectuelle Thätigkeit des Geistes und Kunstgeschiel mehr hervor, aber sie sind muthlos und leben daher in Unterwürsigkeit und Knechtschaft, während die Völker des Nordens zumeist frei und unabhängig leben, aber ohne Staatsverband und unsähig, die Nachbarvölker zu beherrschen. Die Griechen dagegen, wie sie schon der Lage nach in der Mitte wohnen, vereinigen auch die Naturanlagen beider; denn sie sind muthvoll und geistig regsam; daher leben sie frei und erfreuen sich der besten bürgerlichen Verstassung, und könnten, wären sie zu einem Staat verseinigt, alse Nationen beherrschen.)."

## B. Ethisches und politisches Berhalten Meranbers bes Großen.

Nach dieser Zusammenftellung der wichtigften Grundsate Des Aristoteles über Ethit und Politit, fo weit fie für unfern 3med in Betracht fommen, und nach Andeutung ber Gefichts. puntte, welche den Stagiriten bei der Anwendung derfelben auf Den Unterricht Alexanders leiten mochten 2), haben wir uns nun ju der Beantwortung der Frage zu wenden, inwieweit die ethifche und politische Erscheinung Alexanders des Großen, wie fie uns nach ber Darftellung ber zuverläffigften hiftorischen Zeugniffe entgegentritt, jenen Grundfagen entspricht oder zuwiderläuft. Ebensowenig aber als, wie bereits oben bemerkt worden ift, die Ethit und Politit in dem Syfteme des Stagiriten zwei von einander getrennte Felder find, darf bei diefer Erörterung die ethische und politische Seite ber Auffassung Alexanders icharf von einander geschieden werden, wenn auch bald die eine, bald die andre mehr hervorzuheben ift. Bie Aristoteles weder bei der Erziehung noch bei dem Unterrichte Alexanders jemals uneingedenk mar, daß er einen gebornen Ronig zu erziehen und zu unterrichten habe, und baher fozusagen ber gange Buschnitt diefer Ergie-

j

1

<sup>1)</sup> Pol. 7, 7. Bergl. Biefe a. a. D. G. 540.

<sup>2)</sup> Sie waren sicherlich meist in jener Abhanblung bes Aristoteles neol faosleiae, welche er speciell für Alexander verfaßt hatte, enthalten. Bergl.
Snte-Groix Ex. crit. p. 195. Anm. 2.

bung und diefes Unterrichtes ein koniglicher war: fo barf auch bei der Auffaffung der Borte und Thaten Alexanders nicht vergeffen werden, daß es Borte und Thaten eines Ronigs find. Daß fich aber Alexander schon als Rnabe und Jungling als Ronigssohn fühlte und außerte, daß ihm fein schon damals scharf hervortretender Ehrgeig eine dem Anabenalter fonft ungewöhnliche ernfte und ftolge Saltung gab, und dag er trop feiner feurigen und leidenschaftlichen Ratur fich gegen allen gemeinen Sinnengenuß völlig gleichgultig und unzuganglich zeigte, bavon ift bereits an einer frühern Stelle die Rede gewesen 1). von bem sonftigen Ginfluffe, welchen Ariftoteles als Erzieher auf Die fittliche Entwidelung Alexanders bis ju feiner Thronbesteigung ausübte, ift an der betreffenden Stelle alles Befentliche beigebracht worden. Un diefer Stelle bandelt es fich mehr um Die Einwirkung, welche dem Ariftotelischen Unterrichte in der Ethif und Politif auf das fpatere Denten und handeln des gro-Ben Ronigs beizumeffen ift. Dabei durfen aber die Berftan-Des . Tugenden nicht unberudfichtigt bleiben, welche ja nach Ariftoteles allein Gegenstände des Lehrens und Lernens find, während die fittlichen Tugenden durch Gewöhnung d. h. durch Erziehung erlangt werden. Bu den Berftandes - Tugenden gebort aber nach Ariftoteles junachft der Biffenstrieb, welcher die Erfenntnig der Belt in ihren ewigen, unveranderlichen Formbestimmungen zum Gegenstande bat, und die praftische Rlugbeit (φρόνησις), als diejenige Tugend des Berftandes, welche wie das Auge der Scele (ομμα της ψυχης) auf die Realifirung des Guten gerichtet ift. Die lettere enthält sodann in fich die Ingenden des Berftandes, durch welche das Gute fich sowohl in dem Einzelnen als auch in den verschiedenen Kreisen des Lebens realifirt und welche fich barftellen theils als Einficht (γνώμη) in der richtigen Beurtheilung einzelner Falle, theils als Berfan desich arfe (oursois) in der ichnellen Auffaffung Des Zweds, theils als Wohlberathenheit (si Boulia) in der Wahl der beften Mittel für die Erreichung eines guten 3meds. dann das Denken weiter dazu fort, die Bringipien der Bernunft au erkennen, fo gestaltet es fich jur vollendetsten, der vorzüglichften Thatigfeit des Beiftes angehörigen Tugend, ber Beis-

<sup>1)</sup> S. oben Kap. I. S. 2. und Kap. U. S. 3.

heit, deren Befit freilich nur wenigen Menfchen beschieden ift und über das praktische Gebiet hinausgeht 1). —

Boren wir nun zuerft bas Urtheil bes Blutard, fo fpricht fich diefer über den Erfolg des Ariftotelifchen Unterrichtes für Die Entwidelung der großen Eigenschaften des Alexander überhaupt, fo wie der philosophischen Ausbildung deffelben in's Besondere nugefahr fo aus 2): "Ift Alexander bei den verhaltnifis mäßig geringfügigen außern Mitteln an Geld und Truppengabi. welche ibm zu Gebote ftanden, etwa vorwißig (mooneric) und unbesonnen (apovlos) an fein großes Bert gegangen? Rimmermehr. Beffere und größere Mittel (apopual) bat Riemand befelfen als er. Denn die Philosophie hatte ihn für feinen 3ug ausgeftattet (equoliale) mit Bochbergigkeit (ueyalowuyla), Berffan-Desicharfe (oursois), Befonnenheit (owggooury) und Mannes tüchtigkeit (ardearabla), und er zog gegen die Berfer, reicher ausgeruftet durch feinen Erzieher Ariftoteles als burch feinen Bater Philippus. Nicht blog die Ilias und Odyffee, die er felbst als solches bezeichnet bat, diente ihm als Reisegeld, fon-Dern noch weit mehr die philosophische Biffenschaft (o en gedoco φίας λόγος) und die Abhandlungen (ύπομνηματισμοί) über Aurchtlofigfeit und Tapferfeit, über Befonnenheit und. Sochbergigfeit. Rreilich bat er feine Schriften über die Logit (nept ovllogesum) oder philosophische Grundsäte (agiwparwr) herausgegeben und ift nicht im Lyfeion umbergewandelt noch in der Afadenie aufgetreten. Denn in folche enge Grenzen Schließen Diejenigen den Begriff ber Philosophie ein, welche fie fur eine bloge Lebre. micht für eine That halten (of Loyov adriv, odn korov voul-Aber auch Pythagoras, Sofrates, Arceflaus und CONTEC). Rarneades haben nichts gefdrieben, obwohl fie Die berühmteften Bbilosophen maren. Und fie hatten doch feine Rriege zu führen. feine barbarifchen Ronige ju bandigen, feine Bellenischen Stadte' unter milden Bolterschaften ju grunden, feinen gefentofen und ungehorfamen Stammen die Bohlthaten des Gefetes und frieb. licher Einrichtungen zu bringen, sondern fie hatten volle Muffe. und überließen dennoch das Schreiben den Gelehrten (role vow-Barum alfo, fragen wir, bielt man fie benn fur Phi-Graic).

t

<sup>1)</sup> Rady Biefe's Darftellung a. a. D. II. S. 363 - 66.

<sup>2)</sup> Plut. de Alex. M. Virtut, I, c. 4. sqq.

losophen? Begen ihrer Borte, ihres Lebens, ihrer Lehren. Rach diesen moge man also auch den Alexander beurtheilen; und er wird nach seinen Worten, nach seinen Thaten und seinen zur Bildung der Bölker getroffenen Einrichtungen ofe denaldevor) sich als Philosoph bewähren.

Man betrachte nur einmal junachft, mas am meiften überraschen könnte, die Schüler eines Alexander und vergleiche fie mit denen eines Blato und Sofrates. Die letteren batten es mit Leuten zu thun, die von der Natur gut ausgestattet maren, eine Sprache mit ihnen redeten, die, wenn nichts andres, wenigftens Griechisch verstanden : und doch gelang es ihnen mit vielen nicht, fie für ihre Anfichten zu gewinnen, sondern Manner wie Rritias und Alcibiades und Rleitophon schüttelten ihre Lehre wie einen Zaum und Zugel ab und mandten fich anderswohin. Richtet man aber feinen Blid auf die bildende Birtfamfeit (muedein) eines Alexander, fo hat er den Syrfanern beigebracht, ein ebeliches Leben zu führen, die Arachoster unterwiesen, den Acerbau zu betreiben, die Sogdianer überredet, ihre Bater gu ernabren und nicht zu ermorden, und die Berfer, ihre Biutter zu ehren und nicht zu ehelichen. O der munderbaren Philosophie, der ju Folge die Inder Bellenische Gotter anbeten und die Scythen ihre Todten beerdigen und nicht auffressen. bewundern den Erfolg eines Rarneades, wenn es ihm gelang, den Rleitomachos, der früher hasdrubal bieg und ein Rarthaginienfer von Ration mar, ju einem Bellenen ju machen; wir bewundern das Geschick eines Beno, wenn er den Babylonier Diogenes für die Philosophie gewann: was foll man aber dazu fagen, daß Alexander Afien in feiner Bildung fo weit forderte. daß es den homer als Lecture liebgewann und daß die Gobne der Berfer, Sufianer und Gedroffer die Tragodien eines Sophofles und Euripides vortrugen. Wenn ferner ein Sofrates darum von den Athenischen Sophisten in Anklagestand versetzt murde. weil er fremde Götter einführte, fo betete bagegen Battrien und der Raukasus auf Alexanders Beranstaltung die Götter der Bellenen an. Und wenn Plato eine Schrift über den Staat verfaßte, aber Niemand überreden konnte feine Staatsmaximen angunehmen: fo hat Alexander über fiebengig Städte unter barbarifchen Bolfern gegrundet und Afien durch Ginführung Sellenifcher Institutionen seiner roben und thierischen Lebensart entwöhnt, fo

daß diefenigen glücklicher zu preisen find, die von ihm beftegt wurden, als die, welche ihm entrannen, da die letteren in ihrem unglückseigen Leben verharren, die ersteren aber von dem Sieger zu einem glückseigen Leben gezwungen wurden (sodaupover) d'váyxaver).

So wurde z. B. Megypten fein Alexandria, Desopotamien fein Seleucia, Sogdianien fein Prophthaffa, Indien tein Butephalia und der Rautasus feine Bellenische Stadt in seiner Rabe haben, burch welche Diese Lander ihre robe und wilde Lebensweise aufzugeben gezwungen wurden und allmählich das Beffere über das Schlechtere durch Gewöhnung den Sieg gewann. Wenn alfo die Philosophen ihren größten Stolz darein fegen, verfehrte und ungebildete Sitten in fanfte und edle umzuwandeln, fo dürfte Alexander mit vollem Rechte für den größ. ten Philosophen zu achten sein. - Und wenn jene vielbewunderte Staatsmaxime (noderefa) des Stotter Zeno auf ben einen Sauptsat binausläuft, daß man nicht nach Städten und Bolfern getrennt wohnen foll, woselbft ein Jeder auf feine eignen Gerechtsamkeiten bingewiesen ift; fondern daß wir alle Den. fchen für Bolfegenoffen und Mitburger balten fola: len und eine Lebensweise und Ordnung ber Dinge beftehe wie in einer von gleichem Gefete beherrich. ten Bolferheerde: fo hat erft Alexander Diefe Lehre gur That und Bahrheit gemacht. Denn er hat nicht, wie Aris ftoteles ibm rieth. Die Bellenen als Oberfeldberr, Die Barbaren hingegen ale Despot beherricht; er bat nicht für die Einen als für Freunde und Hausgenoffen Gorge getragen, die Andern hingegen wie Thiere und Pflanzen betrachtet und dadurch feine Regierung mit friegerregenden Berbannungen und gefährtichen Aufstanden erfüllt, fondern er hielt fich für einen von Gott gesandten gemeinschaftlichen Bermittler und Berföhner Aller insgesammt, indem er diefenigen, welche er durch Grunde nicht vereinigen fonnte, durch die Baffen gur Bereinis auna zwang, von allen Geiten ber Alle auf daffelbe Biel binführte, und wie in einem Liebesbecher die Lebens: gewohnheiten und Sitten der Bolfer mifchte und ihnen die Belt als ihr Baterland zu betrachten befahl, als ihre Burg und ihren bort aber das Lager, als Rameraden endlich die Braven, als Fremde die Feiglinge.

ansehen lehrte. Das Hellenenthum und Baxbarenthum serner unterschied er nicht nach Kleidung und Wassen; sondern als Helslenisch galt ihm die Tugend, als barbarisch die Schlechtigkeit; als gemeinsam sah er Tracht und Tisch, Ehe und Lebensweise an, durch Blutsverwandtschaft und Kindererzeugung in Eins gemischt."

In begeisterter Lobrede preift fodann: (c. 7.) Blutarch alle Diejenigen gludlich, benen es vergonnt gewesen fei, jenes bertliche und großartige Sochzeitsfeft in Gufa anzuschauen, wo Alexander als Brautigam und Brautführer zugleich hundert Berferinnen aus ben vornehmften Familien mit hundert feiner treuften und tuchtigften Macedonier unter einem prachtvollen Relte jum ehelichen Bunde vereinigte. Diefes Schaufpiel icheine ibm noch großartiger und würdiger als jenes, über welches der Freund und Gafifreund des Philipp, Demaratus aus Rorinth, Freudenthränen vergoffen und alle Bellenen bedauert habe, die früher gestorben feien und den Alexander nicht auf bes Darius Throne in Susa batten figen seben können. — Ferner (c. 8.) wird von Blutarch hervorgeboben, daß Alexander in diesem Sinne auch in seiner Rleidung eine Mischung Macedonischer und Perfischer eingeführt habe, wie dies Eratoftbenes ausdrudtic Tracht Denn als Philosoph habe er diese Dinge gwar als gleichgültig angeseben (rots adrupopors zowineros), als gemeinschaftlicher Oberanführer und menschenfreundlich gefinnter Ronig aber habe er fich durch ehrende Berudfichtigung der volksthumlichen Rleidertracht die Zuneigung feiner neuen Unterthanen erwerben wollen, damit fie ibm defto fester anbingen, indem fie Die Macedonier zwar als herrscher, aber nicht als Feinde betrach. teten. Rur ein engherziger, beschränkter und verblendeter Batristismus tonne dem Alexander dies gum Vorwurfe machen. Bielmehr fei die Beisheit nicht genug zu bewundern, daß er durch eben diefe Ummandlung Das Bolt von Aften für fich zu gewinnen mußte (ou zw rozovet uermornματισμώ την Ασίαν έδημαγώγησε), indem er durch die Waffen ibre Leiber, durch die Rleidung ihren Beift fich unterthania machte. Denn nicht wie ein Rauber habe er in Aften einfallen und das Land wie einen Raub und eine Beute des Gluds zerreißen und aussaugen wollen, etwa wie Sannibal später in Stalien und die Scothen in Medien baußten; sondern fein Bunich fei gewesen, das Land unter ein Gesetz und eine Staatsverwaltung zu bringen, und alle Menschen zu einem Bolke zu machen; darnach habe er seine Maßregeln getroffen. Und hatte die Gottheit (o duipwr), welche den Geist Alexanders in diese Welt schickte, ihn nicht so schnell wieder abgerusen, so wurde ein Gesetz alle Menschen umfaßt und wie ein Sonnenlicht ein Recht über Alle gewaltet haben. Nun aber sei der Theil der Erde ohne Sonne geblieben, welcher den Alexander nicht gesehen habe.

Rachdem Plutarch in diefer Beife durch den gangen Plan, welchen Alexander bei seinem Reldzuge gegen den Orient verfolgte, nachzuweisen versucht bat, daß er fich gang als Philosophen bewährt habe, indem er nicht Neppigkeit und Bracht gu feinem letten Biele gemacht, fondern Gintracht, Frieden und Bemeinsamkeit des Lebens fur alle Menschen erftrebt habe, wenbet er fich (c. 9.) ju den einzelnen Aussprüchen des großen Ronigs, welche die geiftige Eigenthumlichfeit beffelben am meiften ertennen laffen. Plutarch ift der Unficht, daß Diefe Aussprüche von der Art feien, daß, wenn man von dem Diadem und dem Ammon und der boben Geburt absehe, folde Borte ebensowohl aus dem Munde eines Sofrates, Plato oder Bythagoras hatten Freilich fei bies nicht auf folche Spruche gu fommen tonnen. beziehen, wie fie Dichter und Schmeichler auf Bilder und Statuen des großen Ronigs gesett hatten, fondern auf die wirklichen und beglaubigten Meußerungen Alexanders felbft. Auerst nun führt er einige Ausspruche aus der frühesten Jugend Deffelben an, von denen der erfte jene bereits an einer frühern Stelle mitgetheilte Untwort Alexanders auf die Frage, ob er nicht an Den Olympischen Rampffpielen theilnehmen wolle, enthält: "Benn ich Ronige zu Mitkampfern habe." Gin andrer Ausspruch des jungen Alexander bekundet nach Blutarch feine fcon damals bervortretende eines Philosophen fo murdige Gefinnung und Begeifterung für friegerifche Tapferfeit. 218 namlich fein Bater Philippus einstmals auf einem Buge gegen die Triballer am Schenfel verwundet worden war und, ber Gefahr entronnen, nun fein lahmes Bein beflagte, troftete ibn fein Sohn mit den Borten: "Muth, Bater! gebe du nur getroft mit beinem lahmen Beine einher, damit du Schritt vor Schritt der Tapferfeit eingedent feieft." - Ram aber bei Unterhaltungen und Gaftmablen die Rede auf die Homerischen Gedichte, und der eine zog diesen der andere jenen Bers des Dichters vor, so entschied sich Alexander stets für folgenden als den ihm werthesten:

"Beides, ein trefflicher Ronig zugleich mid ein tapferer Streiter."

Es schwebte ihm dabei mohl der Gedanke vor, daß das Lob, welches jener der Zeit nach vorwegnahm, ihm als Regel dienen muffe, so daß man sagen kann, Homer habe mit demselben Berse die Tapferkeit des Agamemnon verherrlicht und die des Alexander prophetisch vorherverkündigt. — Rachdem er daher den Gellespont überschritten hatte und Troja anschaute, schwebten vor seiner Seele die Bilder jener alten Heroenthaten. Als ihm damals einer der Eingebornen die Lyra des Paris schenken wollte, wenn er sie zu haben wünsche, erwiederte er: Die brauche ich nicht; denn ich besitze die des Achilles, mit welcher sich dieser die Zeit vertrieb und "besang die Thaten der Männer;" die des Paris aber erklang nur in weichlichen und weibischen Weisen von Liebes-liedern 1). —

Darauf (c. 10.) gedenkt Plutarch der Bortiebe Alexanders gegen gelehrte und gebildete Männer als eines fernern Beweises für seine philosophische Gesinnung. Er nennt bei dieser Gelegenbeit neben dem Aristoteles den Anagarchus<sup>2</sup>), Pyrrhon, Xenokrates, Onesikritos, die er theils reich beschenkt, theils eines nähern Umgangs gewürdigt habe. Zulest wird Diogenes von Sinope und das bekannte bereits früher angeführte Wort Alexanders: "Wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich. Diogenes sein" erwähnt und rhetorisch erörtert und gepriesen, bei welcher Gelegenheit auch der Berührung und des Umgangs Alexanders mit

<sup>1)</sup> Etwas anders lautet die Ergählung Plutarchs Vit. Alex. c. 15. Hier fragt ihn Jemand bei dem Besuche von Ision, ob er die Lyra des Alexander zu seh en wünsche und der König erwiedert: Um diese kümmere ich mich wenig; ich such e vielmehr die des Achill, mit welcher er den Ruhm und die Thaten tapferer Männer besang. Bergl. Ael. V. H. IX 38. und Stob. Serm. 48.

<sup>2)</sup> Warum Anararchus an bieser Stelle ὁ άρμονεχός genannt wird, weiß ich ebenso wenig zu sagen als die Kritiker Plutarche, welche nicht ohne Grund eine Corruption bieser Stelle annehmen. Menage verbessert ευδακμονικός.

Den Indischen Gymnosophisten ruhmend gedacht wird. Godann (c. 11.) heißt es weiter über die Thaten Alexanders: Befunden Die Thaten deffelben etwa ein blindes Gludsspiel, feindliche Gewaltthätigkeit und ein plumpes Rauftrecht, ober große Tapferkeit und Berechtigfeit, viel Besonnenheit und Milbe, Taft und Berstand eines Mannes, der Alles nach reiflicher und nüchterner. Ueberlegung thut? Ja, bei den Gattern, hier fann man nicht unterscheiden und fagen, daß dies der Tapferfeit, jenes ber Meufchenfreundlichkeit und ein brittes der Gelbstbeherrschung angehört, fondern jede That Diefes Mannes icheint aus allen Tugenden gemischt zu fein. Und fo bestätigt er iene Lebre ber Stoifer, daß ber Beife in Allem, mas er thut, jeder Tagend gemäß wirft, und daß zwar bei jeder That eine Tugend die erfte Rolle spielt, diese aber die andern zu Gulfe ruft, um die Sache zu Ende zu führen. An dem Alexander wenigftens fann man feben, wie die friegerifche Befinnung menschenfrenndlich, Sanftmuth tapfer, Guld und Freigebigkeit haus. balterifch, Leidenschaft verfohnlich, Liebe besonnen, Dune frei von Erägheit, Mühwaltung frei von Troftlofigfeit fein tann. Denn wer war es, der Zefte mit Rriegen, Broceffionen mit Feldzügen verband? Wer war gegen die Ungerechten feindlicher und . gegen die Ungludlichen milber gefinnt? Wer mar den Rampfen-Den unwiderstehlicher und den Bittenden juganglicher? Sierher gebort jener Borfall mit dem Borus. Denn als berfelbe gefangen aum Mexander geführt wurde und diefer ibn fragte, wie er ibn behandeln folle, sprach er: "Roniglich, o Alexander." Und als er ihn abermals fragte, ob er feinen andern Bunfch habe, fprach er: Rein, benn in bem Borte: "toniglich" liegt alles Andere. So kommt Einem auch bei allen Thaten Alexanders in ben Sinn, immer und immer mieder auszurufen: Philoso. phisch; denn in diesen Borten liegt alles Andere. Denn als er Rogane, die Tochter bes Orpathres liebgewann, als fie unter den Rriegsgefangenen den Reigen tangte, behandelte er fe nicht übermuthig, fondern machte fie zu feiner Gemablin, wie es eines Philosophen wurdig mar. - Ms er den Darius in feinem Blute liegen fah, ordnete er feine Dankopfer und Lobgefange an, weil nun der lange Rrieg beendigt fei, fondern nahm feinen Mantel von den Schultern und warf ihn über den Leichnam, aleichsam um damit der Rachegottin bes toniglichen Geschickes

das Antlig zu verhullen 1); ebenfalls eine Sandlung, wie fie eines Philosophen murdig mar. - Als er einst einen vertraulichen Brief feiner Mutter Durchlas und Sephaftion, der ibm gerade jur Geite faß, ohne Beiteres mitlas, binderte er ibn nicht baran, fondern drudte nur feinen Ciegelring auf den Dund . deffelben, indem er mit Freundestreue Die Berfchwiegenheit befiegelte. Benn dies nicht eines Philosophen murdig ift, mas foll man ba noch als folches bezeichnen? - Und vergleicht man, beißt es weiter (c. 12.), das Berhalten folder Manner, welche von Jedermann als Philosophen anerkannt find, mit dem Alexanbers, fo ift von Sofrates befannt, bag er mit dem Alcibiades ausammenschlief und fich dabei jeder finnlichen Begierde au enthalten mußte. Als aber Philogenus, der Befehlshaber der Rufte Rleinafiens, an Alexander fchrieb, daß in Jonien ein fo schoner Rnabe wie er noch feinen gefehn habe vorhanden fei, welchen et fofort bem Ronig, wenn er es wunsche, schiden wolle: schrieb ibm diefer in bitterm Born gurud: "D bu nichtswurdiger Denfch, was haft du jemals von mir erfahren, das Dich berechtigt, mir folde Unwürdigfeit zuzutrunen ?" - Endlich gedenkt Plutarch ber Freigebigfeit Alexanders gegen den Lenofrates, und halt den letteren für ebenfo preiswürdig, daß er ale Philosoph das Befcent von funfzig Talenten ablebnte, als den Alexander, daß er gegen Bhilosophen fo freigebig mar aus Liebe gur Bhilosophie. -Die ferneren Stellen der betreffenden Abhandlung, welche febr verberbt und ludenbaft find, icheinen fich bauptfächlich auf die Lobyreisung der Unerschrockenheit und Todesverachtung Alexanders bezogen zu haben, wodurch er die Grundfage der Dichter und Philasophen über diefe Eigenschaften thatfachlich gur Anwendung brachte. -

Auch die zweite Abhaudlung Plutarchs über dasselbe Thema bietet reiche Ausbeute für die Beurtheilung der ethischen und politischen Deut- und Handlungsweise des Alexander, so viel auch in dieser Lobrede wie in der frühern rhetorischer Prunk und Haschen nach geistreichen Wendungen und Analogien einer nüchternen Kritik Abbruch gethan hat. Der Hauptgedankengang dieser Erörterung ist ungefähr folgender:

<sup>1)</sup> Jebenfalls ift die Vulg. yersor an dieser Stelle ohne Sinn, die Conjectur Reiste's veresor bagegen sehr paffend.

Gludlich find alle Runfte und Talente zu preifen, welche einen Ronig wie Alexander jum Zeitgenoffen und Richter batten. Darum fagte fpater Jemand ju dem anmuthigen aber armen Dichter Archeftratus, der in Dürftigfeit unbeachtet verfummerte: "Batteft du zu den Beiten Aleganders gelebt, fo murde er dir für jeden Bere eine Infel wie Copern oder ein Land wie Phonizien geschenkt haben." Und allerdings bat die Bunft und Freigebigfeit Alexanders viel jur Forderung der Runfte in feiner Beit beigetragen. Denn er wußte beffer als alle andern Ronige por ibm und auch beffer ale fein Bater Philipp zu unterscheiden. welche Runfte er als Buschauer und Buhörer zu fordern habe und bei welchen er felbsthätig fich zu betheiligen habe. Letteres that er nur in der Ariegefunft, die er als ein Erbe feiner Ahnen, der Aegeiden und des Herafles, überfommen hatte. Für andre Runfte begte er nur ein warmes Intereffe, ohne fich ju einer Betheiligung durch Rachahmung verführen zu laffen. (c. 2 - 3.) folgen die bereits an frühern Stellen mitgetheilten Ergählungen von den Tragoden Theffalus und Athenodo. rus i), von dem Romifer Lyton2), von dem Citharoden Ariftonitos 3), von dem Maler Apelles, dem Bildhauer Lyfip. pus und dem Baumeifter Stafifrates 4).

Sodann (c. 4) heißt es weiter: Er selbst sprach einst gurnend zum Sephästion, als dieser sich mit Kraterus entzweit hatte: "Bo bleibt deine Macht und dein Einfluß, wenn dir Zemand den Alexander nimmt?" — So dürfte man auch unbedenklich zum Glücke sprechen: Bo bleibt deine Größe, dein Ruhm, deine Wacht und Undestegbarkeit, wenn dir Einer den Alexander nimmt? — Und vergleicht man den Alexander mit allen den Fürsten und Königen, welche nach ihm sich der Theile seines großen Reiches bemächtigten und größtentheils mit göttlichen Ehrenbezeugungen verehrt wurden, welch ein Kontrast zeigt sich da in ihrer und des Alexander sittlicher Haltung! Denn mahrend jene in maßloser Ueppigkeit und Wollust ihre Tage hindrachten, war die Tagesordnung Alexanders solgende (c. 6.): Wit dem Andruche des

<sup>1)</sup> S. oben G. 50.

<sup>&#</sup>x27;2) & ... oben G. 61.

<sup>3)</sup> G. oben G. 51.

<sup>4) 6.</sup> oben 6. 52-53.

Morgens feste er fich jum Frühftud nieder und am fpaten Abend jum Mable; er trant nie ohne den Bottern ju opfern, und nur wenn er frant mar, unterhielt er fich durch Burfelfpiel mit dem Medius; auf feinen Marfchen ubte er fich im Bogenschießen und im Sprunge; er vermablte fich nur mit zwei Frauen, mit der Rorane aus Liebe, mit der Tochter des Darius Statira aus politischen Rudfichten; über alle andern Berferinnen trug er burch seine Enthaltsamfeit ebenso große Siege bavon, wie durch feine Tapferteit über die Berfer; teine fab er gegen ihren Bil-Jen, die er aber fah ließ er noch unbeachteter als die er nicht fah; und mahrend er fonft gegen Jedermann freundlich mar, behandelte er gerade die Schönsten mit großem Stolze. Ueber Die Gemablin des Darius, welche durch ihre Schonheit fich vor Allen auszeichnete, hörte er nicht einmal ein Wort zum Lobe ihrer Schönheit an: als fie aber gestorben mar, ehrte er fie fo tonialich und beweinte fie fo theilnahmsvoll, daß seine Enthaltfamteit und Menschenfreundlichkeit gang unglaublich erschien und fein Chelmuth ibm von Seiten bes Darius Anfangs ben Borwurf der Ungebuhr juzog. Als aber Darius den mabren Sachverhalt erfahren und fich durch allseitige Prufung von dem überzeugt batte, mas ibm Anfangs gang unglaublich ichien, rief er and: So ftebt es also noch nicht fo gang schlimm mit den Angelegenheiten der Berfer, und Niemand fann fagen, daß wir fo gar feig und unmannlich feien, da wir von einem folchen Manne übermunden worden find. 3ch aber bete gwar zu den Gottern, daß fie mir Glud und Gewalt verleihen mogen, um in Boblibaten ben Alexander übertreffen ju fonnen: wenn aber einmal mein Reich zu Ende geben foll, o du oberfter Gott der Berfer und alle ihr andern Gotter, unter beren Obbut Das Ronigthum fteht, fo moge wenigstens tein Andrer auf des Eprus Throne figen als Alexander! Dies war gewiffermagen eine Aboption Alexanders, bei welcher die Gotter Beugenstelle vertraten. Dies find achte Siege der Tugend. Mag man daber auch alle jene glanzenden Thaten und Erfolge des Rriegs und der Gewalt, wenn man will, auf Rechnung des Blud's fegen: fo mird boch durch das Glud fürmahr Riemand besonnen, Niemand enthaltsam; auch macht das Glud Reinen der Wolluft unzugänglich und erhalt den Beift frei von niedrigen Begierden. Und gerade dies mar es doch, wodurch Alexander den Darius in die

Alucht schlug. Es sehlte zwar nicht an sonstigen Riederlagen burch Baffen, Roffe und Schlacht und Gemegel; Die mabre und unbestrittene Riederlage erlitt aber Darius durch die Tugend. Bochbergigfeit, Tapferfeit und Gerechtigfeit, indem er die Unbefiegbarteit Alexanders in Luft wie in Schmerg, in Arbeit wie in Erbolung bewundern mußte. Denn im Gebrauche der Baffen waren auch Manner wie Tarrias, der Gobn des Dinomenes. Antigenes aus Bellene und Philotas, der Sohn des Parmenion. unbestegbar, die doch in ihrer fittlichen haltung binfichtlich des Goldes und Silbers ober ber Sinnengenuffe und Frauen in feiner Beziehung beffer ale Rriegsgefangne maren. Gelbft angenommen übrigens (c. 8.), daß Alegander burch bas Glud groß geworden mare, fo ift er doch noch größer barum, weil er von dem Glude fo trefflich Gebrauch gemacht bat; und je mehr mon fein Blud preift, befto mehr nuß man feine Tugend preifen, durch welche er des Gludes werth murde. -(c. 9.) was ift benn eigentlich dem Alexander gegen Berdienft, ohne Schweiß, ohne Blut, umfonft und ohne Dube von irgend aroken Erfolgen gn Theil geworden? - Er mußte aus Rluffen trinten, die mit Blut gefarbt, und Strome überfchreiten, Die mit Leichnamen überbrudt maren; er mußte, aus hunger bas erfte befte Autterfraut verzehren, und fich durch Schneemaffen gu Bolferichaften und Stadten durcharbeiten; er mußte das milbantampfende Dieer befahren und die mafferlofen Steppen Bedro. fiens und Arachofiens durchwandern. - Und richtet man nur ben Blid auf feinen Rorper, fo mar biefer vom Ropf bis gu den Fußsohlen mit Bunden bedeckt, zerhauen und gerfleischt

"Mit der Lang' und dem Schwert und gewaltigen Steinen des Keldes:"

fo daß er auch einstmals, als er mit einem Indischen Geschöffe. im Gebiete der Affakener am Anochel verlet blutete, lächelnd zu seinen Schmeichlern sagte: Das ift Blut und nicht

"Klarer Saft, so lauter et fleußt den seligen Göttern." Darum durfte wohl kein König mehr als er mit Mißgeschick und Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt haben; selbst die berühmten Arbeiten des Herkules sind mit denen eines Alexander kaum zu vergleichen. — Ja, so ungehörig (äronor) dies auch scheinen mag (c. 11.), so kann man doch in Wahrheit behaupten, das wenig sehlte, so ware der Glaube an seine göttliche Abkunft von

1

1

dem Ammon gerade daburch zu Grunde gegangen, daß er fortwährend gegen das Schickfal zu kämpsen hatte. Denn wer von
allen Göttersöhnen hat so viel mühselige und gefährliche Arbeiten
zu bestehen gehabt als etwa Herkules, der Sohn des Zeus? —
Dem Alexander aber hatte die Tugend selbst diesen königlichen
und göttlichen Rampf auferlegt, dessen Preis nicht Reichthum und
Ueppigkeit war, sondern die Bereinigung aller Bölker unter eine
wohlgeordnete und menschenfreundliche Regierung. — In ihm
scheinen sich alle großen und edlen Eigenschaften sowohl der alten
Deroen als der geschichtlich berühmten Männer der Borzeit vereinigt zu haben, und zwar so, daß er sie alle in jeder einzelnen
Tugend weit übertrifft.

In fchroffem Gegensage zu Diefer Blutardifchen Darftellung der ethischen und politischen Charaftereigenthumlichkeiten und Borguge, mit denen die Ratur im Berein mit ber Ergiebung und dem Unterrichte des Ariftoteles Alexander den Großen ausstattete und verherrlichte, steht nun die Auffaffung, wie wir fie in den Buchern des Curtius überliefert finden. Mild genug lautet noch das allgemeine Urtheil, welches er auf die Schilderung der Trauer über den Tod des großen Königs folgen läßt '). "Bei einer gerechten Beurtheilung Alexanders, beißt es bier, leuchtet ein, daß feine guten Gigenschaften (bona) auf Rechnung der Ratur, die schlimmen (vitia) auf Rechnung des Glud's und des Alters zu fegen find. Er befaß eine unglaubliche Beiftestraft, eine faft übermäßige Ausdauet in Arbeit und Anftrengung; eine Tapferfeit, die nicht nur unter Ronigen, fondern auch unter solchen, die nichts weiter als diefe eine Tugend aufauweisen haben, ausgezeichnet dafteht; eine Freigebigfeit, welche oft größere Baben ertheilte, als man felbft von den Bottern gu erbitten magt: Dilbe gegen Ueberwundene, denen er oft Ronigreiche jurudgab, die er ihnen abgenommen hatte oder überhaupt zum Geschent machte; fortwährende Berachtung bes Todes, por welchem Andre zurudschaudern; eine Ruhmes: und Ehrbegierde, Die freilich bas rechte Maag weit überschritt, aber an einem jungen Manne und bei so großen Thaten nicht unstatthaft (admittenda) erscheint; findliche Liebe gegen feine Eltern, da er ja die Olympias fogar unfterblicher Ehren theilhaftig zu machen

<sup>1)</sup> Curt. X, 18,

(immortalitati consecrare) beschloffen batte und den Tod seines Baters Philipp nicht ungeracht ließ; Bobiwollen gegen faft alle feine Freunde, Berablaffung gegen feine Soldaten; ebenfoviel Rlugbeit als Entschloffenheit und eine über feine Jahre weit binausgebende praftifche Tuchtigfeit (sollertia), Mäßigfeit in wilden Begierden und nicht über das natürliche Bedürfnig binausgehende geschlechtliche Reigung : Dies alles waren in der That große Borguge feiner natürlichen Ausstattung (ingentes profecto dotes erant). Auf Rechnung feines Gludes ift aber zu fegen, daß er fich den Göttern gleichachtete und gottliche Ehren erweisen ließ, daß er Dratelfpruchen, die ihm folche Rathichlage gaben, Blauben ichentte, und folden Mannern, Die es unter ihrer Burde bielten ihn angubeten, mit ungebührlicher Beftigfeit gurnte; daß er feine Rleidertracht nach ausländischer Mode veranderte und Die Sitten und Gebrauche ber übermundenen Boller nachabmte. welche er vor dem Siege verachtet hatte. Denn feinen Jahzorn und feine Weinliebe batte vielleicht das Alter mildern konnen. wie die Jugend ibn dazu verführt batte. Doch muß man betennen, daß diefer Ronig, fo viel er auch feiner Tuchtigkeit (virtuti) verdantte, doch noch weit mehr dem Glude zu banten batte, welches er allein unter allen Sterblichen in feiner Gewalt hatte. Wie oft hat es ihn von dem Tode errettet! Bie off bat es ibn, wenn er fich blindlings in Wefahren gefturat batte. Durch fortwährende Begunftigung beschütt! Auch feste es feinem Leben ein gleiches Ende mit feinem Rubme. Das lette Berbangnif martete fo lange, bis er das Morgenland gebandigt batte, bis jum Ocean vorgedrungen war und bis fein Rubm Alles erfüllte, mas von Sterblichen bewohnt war."

Diese allgemeine Beurtheilung Alexanders ift, wie gesagt, noch mild zu nennen gegen die gehässige Auffassung und Darsstellung, in welcher Curtius im Interesse seiner Rhetorik und seiner Römischen Leser die einzelnen Partien der Alexander. Gesschichte behandelt hat. In's Besondre wird bei jeder Gelegensheit die so eisrig von Plutarch bekämpste Ansicht in den Bordersgrund gestellt, daß Alexander den größten Theil seines Auhmes nicht der virtus, sondern der kortuna zu verdanken habe 1).

<sup>1)</sup> So heift es III, 16. 17.: " lam primum nihil sine divina ope aggredi videbatar; nam quum praesto ubique esset fortuna,

Ind wenn wir gesehen haben, daß Plutarch-in seiner rhetorischen Darstellung die Schwächen und Fehler seines Gelden entweder ganz mit Stillschweigen übergeht oder ste zu entschuldigen und von dem Glanze der Tugenden desselben weit überstrahlen zu lassen überall bemüht ift, so gefällt sich dagegen der Römische Rhetor darin, die Schattenseiten Alexanders selbst an den Stellen grell. hervorzuheben, wo er das Licht nicht ganz verdeden kann 1).

temeritas in gloriam cesserat." IV, 38, 22.: "Deleri potuit exercitus, si quis vincere ausus esset, sed perpetua fortuna regis avertit hostem. Sie Granicum, tot millibus equitum peditumque in ulteriore stantibus ripa, superavit, sie angustis in Ciliciae callibus tantam multitudinem hostium: audaciae quoque, qua maxime viguit, ratio minui potest, quia nunquam in discrimen venit, an temere focisset." IV, 62, 22.: "Nec defuit ei (bei ber Rucktehr von ber Berfolgung bes Feinbes nach ber Schlacht bei Gaugamela) perpetua in dubiis rebus felicitas: namque sqq.; obwohl ib. 63, 27, wenigstens zugegeben wird, bag er "hand victoriam maiore ex parte virtuti quam fortunae suae debuit." v. 12, 22.: "Invictus ante eam diem fuerat (bis zum Durchgange burch bie Gufifchen Paffe) - tunc haesitabat deprehensa felicitas." VII, 10, 37.: "Et consilium temerarium forsitan (b. b. bie Eröffnung ber Brief: schaften feiner Golbaten) - sicut omnia alia felicitas regis excepit." VII, 31, 28.: Rex iussum (Aristandrum, ber von bem Uebergange über ben Tanais abgerathen hatte) confidere felicitati suae remisit;" und gleich barauf c. 32.: "Ceterum quae subinde nuntiata sunt regi, continuae felicitati rerum eius imposaerunt labem." VIII, 11.: "Sed hanc quoque expeditionem (gegen bie Daher), ut pleraque alia, fortuna indulgendo ci nunquam fatigata, pro absente transegit." Enblich VIII, 36, 18.: "Quis neget, eximiam quoque gloriam saepius fortunae, quam virtutis esse beneficium?," Bu biefem Muerufe verantagt namtich - ben Curtius ber Umftant, bag bie bei ber froblichen - Feier bes Bacchusfestes in Indien begriffenen Solbaten nicht vom Keinde überfallen wur ben ; worauf es bann gehaffig genug beißt : " Ladem felicitas ab oceano revertentes temulentos comissantesque inter ora hostium texit."

1) So z. B. wird zwar das eble Benehmen Aleranders, seine continentia und clementia gegen die gesangene Mutter und Gemahlin des Darius anersant (HI, 30, 6. ff.); alsdald aber solgt der gehässige Zusag (c. 32.): "Equidem hac continentia animi, si ad ultimum vitae perseverare potuisset, seliciorem suisse crederem, quam visus est esse, quum Liberi patris imitaretur triumphum, ad Hellesponto usque ad oceanum omnes gentes victoria emensus. Sic profecto vicisset superdiam at que iram, mala invicta: sic abstinuisset inter epulas caedidus amicorum, egregiosque bello viros et

Besonders wird auf die Zornesleidenschaft des Königs bei jeder Gelegenheit gestissentlich von Eurtius hingewiesen 1). Aber nicht blos Stolz, Uebermuth und Zornesleiden sich aft, sondern auch Trunksucht, Schwelgerei und Uepspigkeit beherrschen nach der Curtianischen Darstellung den Besieger Asiens fast nicht minder als einst den Sardanapalus 2).

et tot gentium secum domitores indicta causa veritus esset occidere. Sed nondum fortuna se animo eius superfuderat: itaque orientem eam moderate et prudenter tulit, ad ultimum magnitudinem eius non cepit."

- 1) So heißt es IV, 7, 5.: "Non tenuit i ram (ben Abgesandten von Eprus gegenüber), cuius alioqui potens non erat. IV, 19, 17:: "Triste deinde (nach der Einnahme von Eprus) spectaculum victoribus i rapraeduit regis. Duo millia (?), in quidus occidendis desecerat radies, crucidus assixi per ingens litoris spatium pependerunt." IV, 28, 26.: "I ra deinde (gegen den Betis, Besehlshader von Gaza) vertit in radiem, iam tum peregrinos ritus nova subeunte sortuna." Mit wilder Grausmeit soll Merander sogar dei der Todesstrase desseben das Besspiel des Achilles in seinem Jorne gegen den Leichnam des Hector nachgeahmt haben. Bergl. VI, c. 42. VII, 23. VIII, 3—6. X, 4 und 5, 39., wo es sogar heißt: "ad ultimum tamen ita a semet ipso degeneravit, ut invictus quondam adversus libidinem animi arbitrio scorti (des Bagoas) aliis regna daret, aliis adimeret vitam."
- 2) Ziemlich milb lautet es noch V, 22., wo gefagt wird: "Ceterum ingentia animi bona, illam indolem, qua omnes reges antecessit, illam in subeundis periculis constantiam, in rebus moliendis efficiendisque velocitatem, in deditos fidem, in captivos clementiam, in voluptatibus permissis quoque et usitatis temperantiam, haud tolerabili vini cupiditate foedavit;" morquf bie fcanbatofe Scene ber Berbrennung ber Königsburg von Perfepolis auf Beranlaffung ber Thais rhetorisch ausgeschmudt wirb. - Starter ichon ift ber Borwurf VI, 4. ausgebrudt, wenn es beißt: ,, et quem arma Persarum non fregerant, vitia vicerunt: intempestiva convivia, et perpotandi pervigilandique insana dulcedo, ludique et greges pellicum, omnia in externum lapsa morem." Im ftartften aber fpricht fich Curtius über bie gangliche Entartung und lafterhafte Ueppigkeit in folgenber Stelle (VI, 20.) aus: "Hio vero (nach ber ganglichen Beffegung bes Darius) palam cupiditates suas solvit, continentiamque et moderationem, in altissima quaque fortuna eminentia bona, in superbiam ac lasciviam vertit. - In's Besondre ift es die Ginführung ber Sitte ber Aboration und bie Unnahme Persischer Rleiberpracht und Bofhaltung, welche nun auf bas Gehaffigfte und Uebertriebenfte gefchilbert wird, worauf es am Schlusse bes Kapitels heißt: "Pellices CCC et LX, totidem, quot Darei fuerant, regiam implebant, quas spadonum

ź

Ja, nach der Darftellung bes Curtins (VIII, 16, 25.) erscheint der gange Blan der Berfdmelgung des Abendlandes und Morgenlandes, welcher von Plutarch so hoch gepriesen wird, fast nur als eine verliebte Brille Alexanders. Und wenn nach der Blutarchischen Auffaffung edle Begeisterung für einen großen-Blan die Saupttriebfeder aller Thaten und Borte Aleranders ift, und ein Sauptgewicht darauf gelegt wird, daß er fich in diefer hinficht von andern Eroberern wesentlich unterfchieden habe: fo ift nach Curtius maaglofer Chraeis und grangenlofe Berrichfucht (III, 25, 5. VII, 34-35, IX, 7, 9. und c. 8.), welche mit der niedrigften Gelbftfucht (VI, 3, 18.), Selbftüberhebung (IV, 29, 8. 32. 17,5.), ungerechter Begunftigung gemeiner Schmeich. ter (VIII, 17, 8.) und blindem Aberglauben (IV, 25, 10. VII, 31.) Sand in Sand geben, das Sauptmotiv aller feiner Thaten. Es ift daber nicht zu verwundern, wenn alle Berfchwörungen der Gegner Alexanders in der Darftellung des Curtius zwar nicht gerechtfertigt, aber doch entschuldigt und gleichsam als nothwendige Folgen des Gegenstrebens der Freiheitsliebe gegen Biffführ und Despotismus, und ihre Theilnehmer als bedauernswerthe Opfer der argften Tyrannei erscheinen (VI, 25 ff. 39. 43. VII. 1. VIII, 3-6. 18-21.) ').

In der Mitte zwischen diesen beiden Extremen des Lobes und des Tadels steht nun das Urtheil des dritten Haupt. Ge-währsmannes unter den Alten, des Arrian, der sich am Schlusse seines Geschichtswerkes (VII, 28 u. ff.) über die ethischen und politischen Tugenden und Fehler seines Helden also ausspricht: "Alexander war mit körperlicher Schönheit, Ausdauer in Mühen und Strapazen, Schnelligkeit und Gewandtheit in reichstem

greges, et ipsi muliebria pati assueti, sequebantur." Selbst unnathriche Wolluft 3. B. in seinem Berhältnisse zum Bagoas, bem Liebzlings bes Darius, wird bem Alexander zur Last gelegt (VI, 18, 23. u. X, 4.) und ber Umgang mit der Amazonenkönigin Thalestris (VI, 19, 31.), so wie einer durch Schönheit ausgezeichneten Indischen Könizgin (VIII, 38, 35.) und selbst seine Liebe zur Roxane auf die gemeinste Ginnlichkeit zurückgeführt (VIII, 16, 24.).

<sup>1)</sup> Roch ungunftiger und harter lautet bas Urtheil bes Livius IX, 18, 4. über Alexander, fo wie auch die Parallele zwischen Philipp und Alexander bei Justin. 2, 8. auf ähnlicher Auffassung beruht.

Daage ausgestattet. Er war voll Tapferteit, Ehrliebe, Luft an Befahren und gemiffenhafter Sorge für gottliche Dinge (xui zoo Selov enipelecratos). In finnlichen Genuffen mar er febr ents haltsam, in geistigen nur in der Ruhmsucht unersättlich: eine wunderbare Beschicklichkeit besaß er, aus dem noch Ungewiffen und Berborgenen bas Erforderliche herauszufinden, mit großem Blud mußte er aus dem Borliegenben auf den mahricheinlichen Erfolg an ichließen, und in der Fertigfeit, ein Beer aufzuftellen. gu maffnen und auszuruften, that es ihm Reiner gleich; ben Muth ber Goldaten gu beben, fie mit guten hoffnungen gu erfüllen und die Aurcht in Gefahren durch eigene Aurchtlofigkeit . zu entfernen, 'zu diefem Allen mar er wie geboren. Daber ging er denn auch, wo es galt, auf's Ungewiffe zu handeln, mit ber größten Buverficht zu Berte; und wo es barauf ankam, bem Feinde einen Bortheil abzugewinnen, zeigte er fich als Meifter im Ueberrafchen, noch ehe man fich etwas ber Art verfah. Salten von Berträgen und Bufagen war er unerschütterlich feft, gegen Betrüger und ihre Schliche möglichft gefichert, mit bem Gelde für eigne Benuffe ebenso sparfam als freigebig in Boblthaten gegen Andere. - Wenn aber Alegander in der Sige ober aus Leidenschaftlichkeit gefehlt bat, oder wenn er in ber Nachahmung ausländischer Sitten bis zur Uebertreibung gegangen ift, fo schlage ich das nicht so boch an, wenn man, wie billig, Alexanders Jugend im Auge behalt und fein ununterbrochenes Glud und jene gefälligen Schmeichler, die leiber nicht gum Segen in der Umgebung der Konige fich finden und jum Unheil auch wohl ferner fich finden werden. Reue über begangne Fehler übrigens lägt fich, fo viel ich weiß, unter den alten Rönigen allein dem Alexander aus angebornem Adel nadrubmen. - Dag er feine Abfunft auf einen Gott gurudführte, felbft bas fcheint mir tein fonderliches Bergeben von feiner Seite ju fein; wenn es nicht vielleicht gar nur ein Runftgriff (σόφισμα) feinen Unterthanen gegenüber war, um ihnen ehrwürdiger zu erscheinen. Reineswegs fcbeint er mir wenigstens ein minder glorreicher Ronig gewesen ju fein als Minos oder Meacus oder Rhadamanthus, denen es boch von ben Alten nicht im Mindeften als Uebermuth angerechnet wurde, wenn fie ihre Abfunft auf Beus jurudführten; auch dem Thefeus, bem Sohne bes Bofeibon, ober bem Jon, bem Sohne bes

Apollo, scheint er mir nicht nachzustehen. So scheint mir auch seine Persische Tracht nur eine kluge Maaßregel gewesen-zu sein sowohl den Barbaren gegenüber, um ihnen den König nicht als einen ganz fremden erscheinen zu lassen, als auch gegenüber den Macedoniern, um ihm als Ableitungsmittel gegen Macedonische Heftigkeit und Anmaaßung zu dienen. Zu gleichem Behuse scheint er mir auch ihren Reihen die Persischen Melophoren und den Leibschaaren die Homotimen einverleibt zu haben. Auch seine Trinkgelage dehnte er nach dem Berichte des Aristobulus nicht aus Beinliebe so lange aus — denn Alexander soll gar nicht viel Wein getrunken haben —, sondern aus hingebendem Geselzligkeitstriebe gegen seine Freunde."

Jum Schlusse giebt Arrian sodann noch den Tadlern Alexanders zu bedenken, daß sie nicht in fleinlichen, einseitigen Ausstellungen an einem so großen Manne sich gefallen möchten, sondern bedenken, wer sie selbst seien, und wer Alexander war, "der unbestritten ein König beider Welttheile geworden ist und Alles mit seines Namens Glanze erfüllt hat." Darum sei es sicherlich nicht ohne höhere Fügung (Ezw rov Issov) geschehen, daß dieser Mann, keinem andern Menschen vergleichbar, geboren wurde. Dies bestätigen auch die auf Alexanders Tod bezüglichen Orakelsprüche und die verschiedenen Personen zu Theil gewordenen Erscheinungen und Traumgesichte; dies bestätige die sortwährende übermenschliche Berehrung seines Andenkens in der Welt. Auch er habe im Verlaufe der Erzählung Einiges an Alexander zu tadeln gefunden, schäme sich aber nicht, im Allgemeinen ein Beswunderer desselben zu sein.

Ebenso verschieden und zum Theil einander geradezu widerssprechend wie die Urtheile der Alten, die sich mehr oder weniger an die drei genannten Autoren anschließen, lauten nun auch die Urtheile der Neueren, von denen ebenfalls drei als die Reprasentanten dieser verschiedenen Auffassungsweisen des ethischen und politischen Standpunktes Alexanders des Großen gelzten können, wir meinen Sainte-Croix, Niehnhr und Dropfen.

Die Grundansicht des ebenso gelehrten als pathetischen französischen Kritisers ergiebt sich am besten aus folgendem ganz in der Manier des Eurtius gehaltenen rhetorischen Ergusse (S. 193.): "Quelles guerres, quelles fureurs l'orgueil n'a-

t-il pas allumées? De quels torrens de sang n'a-t-il pas inondé l'univers? Et l'histoire des nations et des empires, des princes et des conquérans est-elle autre chose que l'histoire des calamités dont cette passion insensée a affligé les hommes? Triste et infructueuse vérité, qu'il faut néanmoins rappeller en parlant d'un prince ambitieux et superbe. Heureux le peuple qui ne vit maître dans son sein aucun de ces génies ardens que tourmente sans cesse l'amour insatiable de la gloire, toujours incompatible avec la justice! Un tel bonheur ne fut point le partage des Macédoniens: leur pays donna naissance à Alexandre, qui bouleversa le monde et fit tant de victimes, pour tenir la première place parmi les conquerans." Rach einer andern Stelle (S. 194.) foll fcon der Saame der Lafter in die Seele des jungen Alexander von feinem ersten Erzieher Lyfimachus gepflanzt worden fein ') und bei einer Bergleichung des Ruhmes, den fich fpater Alexander erwarb, mit dem feines Lehrers Ariftoteles halt Sainte : Croix (S. 195) nur den lettern für mabrhaft groß und beneidensmerth. obwohl er (G. 196.) wenigstens in den erften Jahren der Regierungszeit Alexanders demfelben die Tugenden der Renfcheit, Enthaltsamkeit und Mäßigfeit nicht abspricht, und anerkennt, "qu' Alexandre étoit heureusement né et avoit été parfaitement élévé." 3m Allgemeinen jedoch gehört Sainte-Croix gu den entschiedenften Tadlern Alexanders und läßt nur die großen militärischen Gigenschaften und die politische Rlugheit des Ros nigs gelten, die fittliche Saltung des Menschen aber findet er faft überall des herbsten Tadels werth 2). Uebrigens wird jedoch felbst von Sainte - Croix zugegeben, daß Alexander das Bedürfniß der Freundschaft ebenfo lebhaft empfunden habe als ben Durft nach Rubm (G. 239.), daß er in feinem Benehmen

<sup>1)</sup> S. oben Rap. I. S. 2. S. 15.

<sup>2)</sup> So heißt es z. 23. (S. 228.) bei Gelegenheit der Jerstörung Ahebens: ,, instruit par Aristote, il (Alex.) n'aurait pas dû ignorer que la conquête d'une ville n'autorise ni à la saccager ni à la détruire; qu'elle donne seulement le droit d'y punir les coupables, en conservant le peuple; et qu'un grand homme surtout doit, en toute occasion, se conduire d'après les notions éternelles du juste et de l'honnête." (cf. Cic. off. 1, 24.).

Morgens fette er fich jum Frühftud nieder und am fpaten Abend jum Mable; er trant nie ohne den Bottern zu opfern, und nur wenn er frant war, unterhielt er fich durch Burfelfpiel mit dem Medius; auf feinen Marfchen übte er fich im Bogenschiegen und im Sprunge; er vermählte fich nur mit zwei Frauen, mit der Rogane aus Liebe, mit der Tochter des Darius Statira aus politischen Rudfichten; über alle andern Berserinnen trug er durch seine Enthaltsamkeit ebenso große Siege bavon, wie durch feine Tapferteit über die Berfer; feine fab er gegen ihren Billen, die er aber sah ließ er noch unbeachteter als die er nicht fab; und mabrend er fonft gegen Jedermann freundlich mar, behandelte er gerade die Schönften mit großem Stolze. Ueber Die Gemablin des Darius, welche durch ihre Schonheit fich por Allen auszeichnete, borte er nicht einmal ein Wort zum Lobe ibrer Schönheit an: als fie aber gestorben mar, ehrte er fie fo toniglich und beweinte fie fo theilnahmsvoll, daß feine Enthaltfamteit und Menschenfreundlichkeit gang unglaublich erschien und fein Cbelmuth ihm von Seiten bes Darius Anfangs ben Borwurf der Ungebuhr jugog. Als aber Darius den mabren Sachverhalt erfahren und fich durch allseitige Prufung von dem überzenat batte, was ihm Unfangs gang unglaublich fcbien, rief er and: So fteht es also noch nicht so gang schlimm mit den Angelegenheiten der Berfer, und Niemand fann fagen, daß wir fo gar feig und unmännlich feien, da wir von einem folchen Manne übermunden worden find. 3ch aber bete gwar gu ben Gottern, daß fie mir Glud und Gewalt verleihen mogen, um in Boblthaten den Alexander übertreffen ju fonnen: wenn aber einmal mein Reich zu Ende geben foll, o du oberfter Gott der Berfer und alle ibr andern Gotter, unter beren Dbbut bas Ronigthum fteht, fo moge wenigstens tein Andrer auf des Eprus Throne figen als Alexander! Dies war gewissermaßen eine Aboption Alexanders, bei welcher die Gotter Beugenstelle vertra-Dies find achte Siege ber Tugend. Mag man baber auch alle jene glanzenden Thaten und Erfolge des Kriegs und der Gewalt, wenn man will, auf Rechnung des Glud's feten: fo wird doch durch das Glud fürmahr Riemand besonnen, Riemand enthaltfam; auch macht das Glud Reinen der Bolluft unzuganglich und erhalt den Beift frei von niedrigen Begierden. Und gerade dies war es doch, wodurch Alexander den Darius in die

Es fehlte zwar nicht an fonftigen Riederlagen Alucht schlug. durch Baffen, Roffe und Schlacht und Gemegel; Die mabre und unbestrittene Riederlage erlitt aber Darins durch die Tugend, Bochbergigfeit, Tapferfeit und Gerechtigfeit, indem er die Unbefieabarfeit Alexanders in Luft wie in Schmerg, in Arbeit wie in Erbolung bewundern mußte. Denn im Gebrauche der Baffen waren and Manner wie Tarrias, der Gobn des Dinomenes, Antigenes aus Bellene und Philotas, der Sohn des Parmenion. unbestegbar, die doch in ihrer fittlichen Saltung hinfichtlich bes Goldes und Silbers oder der Sinnengenuffe und Frauen in feiner Beziehung beffer ale Rriegsgefangne maren. Gelbft angenommen übrigens (c. 8.), daß Alexander burch bas Glud groß geworden ware, fo ift er doch noch größer barum, weil er von dem Glude fo trefflich Gebrauch gemacht bat; und je mehr man fein Glud preift, defto mehr muß man feine Tugend preisen, durch welche er des Gludes werth murde. -(c. 9.) was ift benn eigentlich dem Alexander gegen Berdienft. ohne Schweiß, ohne Blut, umfonft und ohne Mube von irgend großen Erfolgen zu Theil geworden? — Er mußte aus Rluffen trinten, die mit Blut gefarbt, und Strome überfchreiten, Die mit Leichnamen überbrudt maren; er mußte aus hunger bas erfte befte Autterfraut vergebren, und fich burch Schneemaffen gu Bolferichaften und Stadten durcharbeiten; er mußte das wildanfampfende Deer befahren und die wafferlofen Steppen Bedro. fiens und Arachofiens durchwandern. - Und richtet man nur ben Blid auf feinen Korper, fo mar biefer vom Ropf bis gu den Fußsohlen mit Bunden bedeckt, gerhauen und gerfleischt

"Mit der Lanz' und dem Schwert und gewaltigen Steinen des Keldes:"

fo daß er auch einstmals, als er mit einem Indischen Geschöffe im Gebiete der Affakener am Anochel verlet blutete, lächelnd zu seinen Schmeichlern fagte: Das ift Blut und nicht

"Klarer Saft, so lauter et fleußt den feligen Göttern." Darum dürste wohl kein König mehr als er mit Mißgeschick und Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt haben; selbst die berühmten Arbeiten des Herfules sind mit denen eines Alexander kaum zu vergleichen. — Ja, so ungehörig («τοπον) dies auch scheinen mag (c. 11.), so kann man doch in Wahrheit behaupten, daß wenig fehlte, so ware der Glaube an seine göttliche Abkunft von

Alberne, mas die fpatern Griechen vorbrachten, poetisch zu vollenden, vergleicht man ihn mit Dionpfos: es läßt einmal Bacchus von Alters her einen Makedonier im Trunke ichwerer fehlen als Andere, man fpricht von dem Rlodones und Mimallones, von ben thrakischen Frauen, die den Orphens gerreißen und mas dergleichen unfägliche Albernheiten der griechischen Sophisten mehr find. Das ift aber nicht genug mit der Trunkenheit. Den unschuldigften, treuften Diener, ben beften Relbherrn feines Baters ließ er auf mahrhaft orientalische Beise beimtücklisch weaschaffen, der gewiß unschuldig war; er war aber freimuthig, wußte daß der Jungling, mas er war, durch ihn war (?!): davon fcweigt man. Wie er feinen Freund Rlitus felbft morbete, als er ihm die Bahrheit fagte, das find entsepliche Dinge. Ich begreife nicht, daß man Alexander damit entschuldigen will, daß er ein übergroßer Mensch gemesen: mar er das, mar er dann nicht auch für feine übergroßen Rrafte verantwortlich? Alle Sandlungen, die als großmuthig gepriefen werden, find theatralisch und auf Oftentation berechnet. Er hat Anhänglichfeit an Aristoteles, aber felbst Lowen und Tiger haben eine Art Freundlichkeit gegen die Ernahrer und Pfleger ihrer Jugend, bis das Raubthier in feiner gangen Bestiglität in ihnen erwacht: Diese Freundlichkeit gegen Aristoteles rettete nicht Rallifthenes, und als dieser geopfert mar, fand auch Jener es rathsam nach Seine Buneigung für Bephaftion mar nicht Athen zu geben. Freundschaft, fondern Schimpf (?!). Seine Grofmuth gegen Die gefangenen perfischen Fürftinnen ift nichts Ausgezeichnetes: es ift etwas gang Naturliches, Alltägliches, wenn es nicht Oftentation ift, aber es ift blog Oftentation."

In dieser Weise beurtheilt der große Geschichtsforscher auch in den folgenden Borlesungen alle Schritte und Thaten Alexanders, indem er seinem Verstande und seiner militärischen Tüchetigkeit alle Gerechtigkeit widerfahren läßt, dagegen die sittlichen Wotive aller seiner Handlungen und Thaten überall in das ungunstigste Licht zu stellen bestissen ist, und ihn als nichts andres als einen der größten und glücklichsten Abenteurer und Räuber der Welt gelten läßt.

Raum giebt es wohl einen schneidendern Kontraft als den, welcher zwischen diesem Urtheile Niebuhr's und der Auffaffung Gustab Dropfen's uns entgegentritt. Schon das Wort 'des

Aristoteles 1): ""Ovneo dedu en andownois elads elvai ron τοιούτον . . . Κατά δε των τοιούτων ούε έστι νόμος αύτοι yao elos vouos," meldes Dropfen als Motto feiner " Gefchichte Alexanders des Großen" an die Stirn geschrieben bat, Deutet genugfam darauf bin, daß feine Auffaffung der Beldengröße Alexanders eine himmelweit von der Niebuhrschen verschiedene ift. Und in der That gilt ihm Alexander als der National- Beld des Bellenenthums, dem fein Andrer ju bergleichen, geschweige benu an die Seite zu ftellen ift (G. 46. u. ff.), ber welt entfernt von jeder Theilnahme an der Berschwörung gegen das Leben des Ronig Philippus beffen Morder auf das Strengfte bestraft (S. 55.) und von gerechtem Unwillen über die ungeftume Rach. fucht seiner Mutter Olympias entbrennt (G. 64.); der selbst da wo er burch die Berhaltniffe gur Beftrafung feiner Feinde gezwungen wird, von flotzer Barte und Graufamteit weit entfernt (S. 87.) und auch fonft überall zu schonender Milde geneigt ift (S. 125.), voll Sochherzigkeit und Grogmuth gegen feine Reinde (S. 138. u. 171. ff.), jeder diplomatischen Seuchelei fremd (S. 176.) und erfüllt von dem großen Gedanken der Berfchmelzung des Abend. und Morgenlandes (S. 202. ff. 212. 234. u. 36. ff.) eine Berfohnung mit den Ueberreften des gefturzten Berferthums erstrebt (S. 248. ff.); ber in diesen mahrhaft großartigen Beftrebungen von engherzigen und fanatischen Berschwörern und Meuchelmordern bedroht in der Sinrichtung derfelben, felbst eines Parmenio, nur der ftrengften Gerechtigfeit ihren Lauf lagt (S. 289. ff. 296. 298.) und jum wildeften Jahgorn gereigt zwar feinen treuen und biedern Rlitus erfchlagt, aber Diefe Unthat durch die aufrichtigste und tieffte Reue bust (S. 336-38.). Und, um nur noch ein Beispiel des schneidenden Gegenfages in der Auffaffung Riebuhr's "und Dropfen's anzuführen, fo lefe man nach Riebuhr's Andeutungen über Die schmählichste Entartung Diefes Berhaltniffes nur die Schilderung Dropfens über Die Freundschaft Alexanders und des Sephaftion (S. 555.), wo es beißt: "Alles, mas von diefem (bem edlen Bellaer Bephaftion) berichtet wird, zeigt feinen milben; innigen und liebensmurdigen Sinn, feine unbegrangte und mabrhaft rührende Anhanglichkeit für den Ronig; Alegander liebte in ihm ben Gespielen feiner

<sup>1)</sup> S. oben S. 109.

Kindheit, und aller Glanz des Thrones und des Ruhmes, und jener Bechsel in Alexanders äußerm und innerm Leben, um dessen Billen Mancher, dem er viel vertrant, an ihm irre geworden war, hatten ihr schönes Verhältniß nicht zu stören vermocht; ihre Freundschaft hatte jene schwärmerische Innigseit des Jünglingsalters, dem sie Beide sast noch angehörten; die Erzählung, wie Alexander einen Brief von seiner Mutter voll von Borwürsen und Klagen, die er auch dem Freunde gern verschwieg, durchlas und Hephästion sich über des Freundes Schultern sehnt und mitliest; und der König ihm dann den Siegelring auf den Mund drückt, zum Zeichen des Geheimnisses, das ist das Bild, wie man sich Beide deuten mag."

Bersuchen wir nun nach Darlegung dieser verschiedenen und zum Theil fich gegenseitig aufhebenden Auffaffungen und Urtheile über den ethischen und politischen Standpunkt Alexanbers unfre Anficht zu entwickeln, fo wird man icon nach Allem, mas bis bierber über die Erziehung und den Unterricht Alexaubers gefagt worden ift, nicht erwarten, dag wir uns mit Riebuhr ju den entschiedenen Tablern der Perfonlichkeit Alexanders bekennen. Ebenso wenig aber konnen wir mit Blutarch und Dropfen in eine unbedingte Lobpreifung feiner ethischen und politischen Bortrefflichkeit oder in die hohlen und haltlosen Deklamationen eines Curtius und Sainte-Croix einstimmen, welche von einem engherzigen, subjectiven Standpunkte aus bald im Lobe, bald im Tadel Alexanders excentrifch find. Beinrich Leo fagt in seinem Lehrbuche der Universalgeschichte (Bd. I. S. 468.): "Doch wenn wir Alexander preisen, vergeffe Riemand, daß mir überbaupt alle Griechen nur bedingt, zehnmal bedingt aber da preisen, wo nicht noch fraftiges, frisches Bolfsthum mit festen Sitten fie umfängt, und ihnen fittlicher Anhalt ift." Daffelbe muffen auch wir unfern Lefern zu bedenfen geben. Alexander wie fein Lebrer Ariftoteles ift und bleibt fur uns ein beide. Diefer Befichts. punkt ift aber für die Beurtheilung ihres menschlichen und fittlichen Berthes oder Unwerthes von der entscheidendsten Bichtig= feit und lange nicht gebührend gewürdigt, ja meift fogar gang überseben worden. Denn man bat eine gemiffe Schen, Manner, Die in der Geschichte der Biffenichaften oder Der Staaten als Sterne erfter Größe glangen, mit dem Ramen von Beiden zu bezeichnen. Und freilich, fo lange man ber - Deinung ift,

darum weil man dem Ramen nach ein Chrift fei, auf noch fo bedeutende und große Manner, nur darum, weil fie Beiden beifen, verächtlich und ftolg berabschen zu durfen, bat diefe Scheu ihre volle Berechtigung. Denn es liegt ihr das richtige Gefühl zu Grunde, daß man folden Dannern damit das größte Unrecht thut. Wie unbegründet, ja wie unverantwortlich und unchristlich ift boch aber eine folche Berachtung oder gar Berdammung ausgezeichneter Manner der vorchrift. lichen Zeit, wenn sich dieselbe nur an den heidniichen Namen bangt! Gin ebenfo geiftreicher als mabrhaft driftlich gefinnter Theolog fagt mit Recht 1): "Benn Gin Theil der Arbeiter icon mit dem Morgenrothe gur Arbeit in Gottes Beinberg gedungen wird, der andre erft um die elfte Stunde, fo geht dem lettern badurch nichts ab: der Lohn, der am Ende folgt, ift für alle berfelbe. - Das also unterliegt feinem Zweifel: darum, weil die Beiden Deiden gewesen find, geht fein Beide verloren." "Gott hat die Zeiten des Beidenthums überfeben," predigt Paulus in Athen. - " Run aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buge zu thun." "Denn es ift fein Ansehen der Berfon vor Gott" "Die ohne Gefet gefundigt haben, die werden auch ohne Gefet - wenn fie verdammt merden - verdammt werden." Er ift nicht der harte Mann, der erndten will, mas er nicht gefact bat, Luc. 19, 22. Bobl fteht geschrieben: "Ber aber nicht glaubt, ber wird verdammet werden;" aber nur, nachdem es vorher heißt: "Predigt das Evangelium aller Rreatur." (Marc. 16, 15.) Denn, fragt der Apostel: "Wie follen fie glauben, von dem fie nichts gehört haben?" (Rom. 10, 14.) .

Bir sind demnach so weit davon eutsernt, Männern wie Alexander oder Aristoteles ihr Seidenthum zum Borwurse zu machen, daß wir gerade darum, weil sie Seiden waren, ihren Fehlern und Irrthümern eine weit größere Nachsicht, und ihren Tugenden und Borzügen eine weit größere Anerkennung schuldig zu sein glauben, als dies z. B. bei der Beurtheilungeines dem Namen nach christlichen Kaisers wie Napoleon I.,

<sup>1)</sup> Das heibenthum nach der heiligen Schrift. Ein Bortrag auf Beranftaltung des Evang. Bereins f. kirchl. Iwede von Dr. A. Tholuck. Berlin, Berl. v. Wilh. Schulge. 1853.

oder eines dem Namen nach driftlichen Philosophen wie Boltaire, und vergonnt ift. Denn wer an ein lebendiges Chriftenthum glaubt und die reinigende und lauternde Rraft diefes Glaubens erfahren hat: der wird fich trop eines Philologenfürften wie Rr. A. Bolff und trop eines Dichterfürsten wie Gothe nicht irre machen laffen durch die Truglehren moderner humaniftifcher und beiftischer Moralphilosophen ober rationalistischer Theologen, welche die Lehre unsers herrn und beilandes von einer Erneuerung und Wiedergeburt bes inwendigen Menschen zu verwerfen oder doch zu einer bloßen Phrase berabzuwurdigen magen, und von dem Throne ihrer vermeintlichen Beltweisbeit mit einem vornehmen Lächeln auf Diejenigen berabsehn, welche überhaupt noch einen Unterschied zwischen einem Beiben und Christenmenschen ftatuiren, wenn nur beiden die alleinseligmadende Civilisation und Cultur nicht abzusprechen ift. Bir find baber der Anficht, daß allerdings der Unterschied zwischen einem driftlichen und heidnischen Standpuntte der Beurtheilung auch bei Männern wie Alexander und Rapoleon I. in aller Scharfe festzuhalten ift, und zwar um fo mehr, als wir nicht an irren glauben, wenn wir die Anficht aussprechen, daß felbit ein Riebuhr bei seinem vollständig berechtigten fittlichen Unwillen gegen einen Eroberer wie Rapoleon I. doch in feiner Bitterkeit gegen die Berfonlichkeit eines' Alexander fich weit über die Schranten der Billigfeit und Gerechtigfeit bat fortreifen laffen. weil er die scharfen Grangen jenes Unterschiedes nicht geboria berücklichtigt bat.

Bersuchen wir nun nach diesen allgemeinen Bemerkungen über den Standpunkt unstrer Beurtheilung die einzelnen Geistes und Gemüthseigenthumlichkeiten Aleranders mit fortwährender Beziehung auf die Ethik und Politik des Aristoteles in das rechte Licht zu sepen und zunächst einzig und allein nach diesem, wenn auch menschlich noch so vollsommenen, doch immerhin heidenischen Maaßstabe zu beurtheilen.

Daß Alexander d. Gr. ein Mann von scharfem Berstande und reichbegabtem, feingebildetem Geiste war, wird selbst von seinen entschiedensten Gegnern nicht in Abrede gestellt. "Bildung hat Alexander gehabt, sagt Niebuhr (a. a. O. S. 421—22.), das ist nicht anders möglich wegen des sorgfältigen Unterrichtes eines Aristoteles; er war gebildet und mit

ber griechischen Litteratur vertraut, wie der gebildetfte Grieche feiner Beit." Auch daß er ein großes, faft einziges Reld. berentalent und eine an Tollfühnheit gränzende perfonliche Tapferfeit befaß, wird einstimmig zugegeben. Endlich ift von Riemand unter den Alten und Neueren, unter ben Bemunderern und Tadlern Alexanders bestritten worden, daß Die Ghr= und Rubmliebe, fo zu fagen, die Cardingl-Gigenicaft deffelben gemefen ift; nur daß ihm dies von dem Ginen gu Gute gehalten, von dem Undern gum Bormurfe gemacht wird. Bekanntlich hat man den Chrgeis auch für die Sauptleidenschaft Des Ariftoteles gehalten und felbft der eifrigfte Bertheidiger bes moralischen Charafters des Stagiriten muß dies bis auf einen gewiffen Grad zugeben. A. Stahr spricht fich (Aristotel. I. 174-176.) hierüber fo aus; "Man darf fühnlich behaupten, daß iene Ehrbegierde des Stagiriten an fich feineswegs eine faliche und fehlerhafte, sondern vielmehr eine nothwendige mar. um einen Ariftoteles ju bilden. Die mabre Chrbegierde bat. mehr als die Mitwelt, die Nachwelt im Auge. Ihr giel ift Unfterblichkeit im Andenten fommender Gefchlechter, und biefe Ehrbegierde mar das Eigenthum aller größeften Beifter, Die eingig in ihren Jahrhunderten dafteben. Menschlich ift es, babei auch nicht gleichgültig und gefühllos zu fein gegen die Anerkennung der Mitwelt, gegen alles dasjenige, wodurch fie biefe an den Tag legt, gegen außere Beweise der Ehre; und so erfcbien uns auch Ariftoteles in dem obenermahnten Briefe an den Antipater, so erscheint er une in seinen ethischen Schriften, und Darum mag ich denn auch die Bahrheit des Geschichtens bei Balerius Maximus (VIII, c. 14), wenn auch nicht unterschreis ben, doch nicht geradezu verwerfen: daß Ariffoteles feinem Schu-Ier Theodectes gewiffe Bucher über die Redefunft zur Befannte machung geschenft, spater aber, als er es bereuete, einem Andern (vielleicht Undankbaren) einen Theil feines fchriftstellerifchen Ruhmes badurch überlaffen ju haben, in einem eigenen Berte. bei vorkommender Belegenheit, auf jenes Bert als auf das feine verwiesen habe. Dergteichen ift ja auch unsern Tagen nicht fremd. — Unläugbar aber ift der entschiedene Ginflug der Ariftotelischen Anfichten über ben Berth Der Chre und des Rubmes auf die Bildung Alexanders; und dabei foll, wie fcon gefagt, feineswege in Abrede geftellt merden,

daß Aristoteles sich des Ehrtriebes bei seinem Jöglinge vielseicht in zu hohem Maaße bediente, ja daß
vielleicht selbst die Art der Benugung desselben,
um seines Jöglings Feuergeist von heftigen Leis
denschaften, wie z. B. des Borns, zurückzuhalten,
nicht ganz die richtige war, und daß es allerdings sast
wie Schmeichelei klingt, wenn er ihm, wie erzählt wird (Ael.
V. H. XII, 54.) schrieb: "Leidenschaftlichkeit und Jorn passen
nur gegen Höhere; nicht gegen Gleiche; dir aber ist keiner
gleich." Der große Brite, Franz Bacon, nimmt, vielleicht nicht
ohne Grund, auch eine Rückwirkung der Eigenthümlichseit des
Jöglings in späterer Zeit auf den Lehrer an, die sich besonders
in dem zuletzt bei Aristoteles hervortretenden Streben nach unumschränkter Alleinherrschaft auf dem Gebiete der Erkenntniß und
des Wissens ausgeprägt sinde."

Den Bormurf der Schmeichelei, welcher in jener Meußerung bes Ariftoteles gegen Alexander von Stahr menigftens bis auf einen gewiffen Grad gefunden wird, weift nnn gwar Carl Begel 1) bamit gurud, bag ber Stagirit fich nur eines pada. gogifchen Mittels bedient habe, um aus der Individualitat feines Boglinge felbft ein fraftiges Begenmittel gegen beffen Leibenschaftlichkeit und Jahzorn zu entlehnen. Doch abgesehn von ber moralifden Bedenflichkeit eines folden padagogischen Berfahrens, welches in nichts anderm bestand, als, wie es die beil. Schrift fo treffend bezeichnet, " Satan durch Beclzebub auszutreiben," fo geht gerade diefe Bertheidigung des Ariftoteles von Der unzweifelhaften Borausfegung aus, daß Ariftoteles als Erzieher und Lehrer Alexanders die Ehr: und Auhmliebe seines Röglings auf alle Beife gepflegt und gefordert hat. Und nicht blog in der perfonlichen Ginwirfung des Stagiriten auf feinen Rögling, fondern auch in bem Pringipe feines Unterrichtes in ber Ethit und Bolitit lag ein machtiger Antrieb gur Ausbildung gerade diefes Triebes ju einer Bobe, auf der es menfchlicher Rraft fast unmöglich war, bas rechte Daag einzuhalten. Außer

<sup>1)</sup> De Aristotele et Alexandro Magno. Dissert inaugural. Berol. 1837. Es heißt nämlich hier S. 27.: "Exemplum habes, qua ratione virum magnanimum tractabat (sic!) philosophus: ex ipsa eius natura rationem petebat virtutis, vitium reprimebat."

bem an einer frühern Stelle 1) hieruber Mitgetheilten gebort gang besonders hierher Die Schilberung, welche der Stagirit (Eth. Nicom. IV, 3.) von der Chrliebe und Sochherzigkeit entwirft und welche, wie C. hegel (a. a. D. S. 25.) mit Recht bemerkt, Bug um Bug fo genau auf den Charafter Aleranders des Großen pagt, daß dem Berfaffer der Ethit bas Bild deffelben vor der Geele geschwebt zu haben scheint. "Sochbergig (μεγαλόψυχος), heißt es hier2), ist derjenige, welcher großer Dinge-fich für würdig halt und derfelben auch wirklich werth ift. Wer dies ohne wirklichen Werth thut, ift ein Thor. -Ber aber nur geringer Dinge fich fur werth halt und. derfelben auch nur werth ift, der heißt befonnen (owoowr), aber nicht boch bergig; denn gur Bochherzigfeit gehört mefentlich Große, wie auch ideale Schönheit (ro xallos) sich nur in einem großen Rörper darftellt. - Infofern nur der Bochbergige fich bes Bochften für werth halt, fo befindet er fich in diefer außern Beziehung im Extrem; doch badurch, daß er fo, wie er muß, über seine Berdienste urtheilt, ift er auch ebenso fehr in der Mitte, und ift felbst die Mitte, insofern er das Gleichgemicht halt zwischen seinem innern Berth und dem Bochften, bas ibm nach Berdienst zusommt; er befindet fich Rets in der richtigen Berthschätzung. Es fann aber das Sochfte, nach welchem ber Bochherzige frebt, nur Gins fein. Es gebort namlich bie Berthichatung jum Abichaben von außern Gutern, und unter Diefen muffen wir das fur das größte halten, welches wir den Bottern zu Theil werden laffen und wornach die im Staate bothgestellten Manner ftreben, und das zugleich der Lohn berrlicher Thaten ift. Bon diefer Urt ftellt fich aber die Chre bar: beun fle ift das höchfte unter den außern Gutern. Der Sochbergiae Reht alfo in der rechten Beziehung zur Ehre und Beschimpfung. Aft nun der hochberzige wirflich bes Dochften werth, fo wird er auch der Bortrefflichste fein; denn je vortrefflicher Jemand ift. eines defto größern Lohnes ift er murdig, und demnach wird ber wahrhaft Bochberzige auch fittlich gut fein muffen, und es fceint alles, mas in den einzelnen Tugenden Großes fich zeigt, dem

<sup>1)</sup> S. oben S. 104.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. 4, 7. (Bergt. End. 3, 5. Magn. Mor. 1, 26.) Rach Biefe a: a. S. S. 327. ff.

Sochherzigen eigenthümlich zu fein, z. B. Das Ereffliche ber Tapferfeit, melde feige Flucht fcheut, oder das Edle des Rechtlichkeitsfinnes, der keinen beeintrachtigt, weil die Urfache, Die Gewinnsucht, dazu fehlt. - Ueberall im Ginzelnen wird fich ber Sochfinn ju erfennen geben, und ebenfo im Gegentheil bas Lacherliche eines Menschen, der bochbergig fein will', ohne daß er fittlich gut ift. - Somit icheint nun Die Bochbergigkeit gleichs fam eine Bierde der Tugenden zu fein; fie erhobt ihren Glang und ift ohne fie nicht möglich, und eben daber ift auch gerade Diese Tugend in ihrer mahrhaften Bedeutung schwer zu erlangen. Denn fie ift die Totalität aller Tugenden (ad yag olov is aven xaloxayadias). Der Gegenstand, auf den fich der Sochbergige porzugemeife bezieht, ift die Ehre und die Beschimpfung, und in Rudficht hierauf ift fein Verhalten feinem Charafter gang angemeffen. Berden ihm große Ehren ju Theil und gwar von tüchtigen Mannern, so wird er nur maßige Rreude barüber empfinden, wie über etwas, das ihm eigenthumlich zufommt oder mobl gar unter feinem Berdienste ftebt; benn fur die vollfommene Tugend ift Die Ehre fein gang murdiger Breis, indeffen wird er fie doch annehmen, weil es nicht möglich ift, ihm noch Größeres zu ermeifen. Ehrenbezeugungen aber von dem erften Beften und um geringer Dinge willen wird er verachten, benn fie find feiner nicht wurdig. Auf gleiche Beife verhalt er fich aber auch gegen Beschimpfung, benn diese tann ibn nie mit Recht treffen. Die Chre ift bas -ihm Gebuhrende, und wie er fich gegen biefe mit Mäßigkeit verhalt, fo wird er auch ein gleiches Berhalten zeigen gegen Reichthum, Berrichergewalt, gegen jede Art von Glud und Unglud; meder wird er fich ju febr freuen über Glud, noch zu febr über Unglud betrüben, da er nicht einmal in Beziehung auf die Ehre unmäßig ift, die doch als bas bochfte unter den außern Butern fich ergeben bat; benn Berrichergewalt und Reichthum find nur der Ehre wegen munfchenswerth, und die, welche Diefe Guter befigen, moften eben badurch geehrt werden. Für welchen nun felbft die Ehre etwas geringfügiges ift, fur ben wird auch das Uebrige fo erscheinen. Deshalb gewinnt der Bochberzige leicht das Ansehen eines Berachters. Außerdem dient das Glud noch dazu, feinen Bochfinn gu vermehren; denn vornehme Geburt, Berrichergewalt, Reichthum verleihen Ehre, weil auf fie fich ein Uebergewicht über Andre Andere grundet; jemehr Jemand durch ein folches außere Gut über Andere bervorragt, um fo mehr wird er geehrt. In Babrbeit aber ift es nur die Tugend, welche gur Chre berechtigt: treten dann die außern Guter noch bingu, fo ift Ehre und Aus feben noch um fo mehr begrundet. Dagegen findet ohne Tugend bei angern Gludsgutern weder mahrhafte Berthichagung fratt, noch auch der rechte Godfinn, fondern es tritt leicht eine verachtliche, übermuthige Behandlung Anderer ein; denn es ift fcwer, ohne innern Berth Das Blud auf eine ichidliche Beife ju tragen. Der Gludliche abmt in Diefem Salle dem Sochber-Rigen in der Beringschatzung Anderer blos nach, ohne ihm abnlich ju fein; denn ba ihm der eigne innere Berth fehlt, fo ift er baju gar nicht berechtigt, mabrend bei bem bochbergigen bie Beringichagung badurch begrundet ift, daß er die Dinge richtia zu beurtheilen vermag. Ferner ift es bem Gochbergigen eigenthumlich, daß er nicht um fleiner Dinge willen fich in Befahren begiebt, noch auch überhanpt die Gefahr liebt, weil er nur wenige Dinge fo werth balt, um fich ihretwegen ber Gefahr auszusehen. Dagegen um großer Dinge willen icheut er die Befabr nicht, und tommt es barauf an, fo icont er bes Lebens nicht, weil er dieses als foldes nicht viel achtet. Ferner ift es darafteriftifch fur ben bochbergigen, daß er gern Bobltbaten austheilt, aber fich fchamt, diefelben angunehmen; benn burch jenes erhalt er ein Uebergewicht, über Andere, mabrend burch Diefes Andere über ihn hervorragen. Auch vergilt er in größe rem Maafe die empfangenen Bobithaten, weil dadurch der An-Der gegebenen Bobltbaten bere wieder fein Schuldner wird. erinnert er fich auch mehr als der empfangenen, eben megen feines Strebens nach Uebergewicht, und daber bort er jene gern nennen, diefe aber ungern, wie's. B. Thetis gegen Jupiter nicht der ihm ermiefenen Bobithaten gedentt. Der Bochbergige wird nie oder schwerlich um etwas bitten, fehr gern aber einen Dienft erweifen. Gegen hochgestellte und gludliche Manner wird er eine ftolze, gegen minder Begludte eine berablaffende Saltung annehmen; benn jene zu übertreffen tit fcwer und ehrenvoll, Diefe hingegen leicht; unter jenen fich ju bruften, ift nicht unedel, unter diefen aber ware es roh, wie wenn man gegen Schwächere seine Rrafte gebrauchen wollte. Auch wird er nicht auf Chrenstellen ausgeben, jumal wenn Andere icon ben erften

Plat einnehmen; nur langfam und gogernd wird er fich dagn versteben, wenn es nicht etwa eine bobe Ehre und wichtige Ungelegenheit gilt; nur Beniges wird er ausführen, aber Großes und Breismurdiges. Ferner wird er fich gedrungen fühlen, offen gu haffen und zu lieben; denn das Beimliche zeugt von Furcht. Die Bahrheit wird ihm hoher gelten als ber Schein, und ebenfo wird er offen sprechen und handeln; denn freimuthig ift er, weil er Berachtung begt gegen alles Beimliche, und eben beshalb mabrheiteliebend, es fei benn daß er aus Fronie feine mabre Gefinnung zurudhalt, mas der Raft fein mird, wenn er es mit bem großen Saufen ju thun bat. In Abhangigfeit von einem Andern fann er nicht leben, außer von einem Freunde; benn das Gegentheil mare sclavifch; wie daber Schmeichler Miethlinge find, fo find auch gerade niedrige Menschen Schmeichler. Bochberzige bewundert auch nichts, denn nichts erscheint ihm aroff, und weil er Beleidigungen verachtet, tragt er fie nicht nach. Ueber Menschen spricht er nicht viel, weil er weder bon fich, noch von einem andern reden mag; auch liegt ibm nicht daran, daß er gelobt werde, noth anch, daß man Undre tadle. Dagegen ift er nicht geneigt zu loben, aber auch nicht zu tadeln: nicht einmal feine Reinde tadelt er, außer wenn er Befchimpfung von ihnen erlitten bat. Wegen der nothigen Lebensbedurfniffe und wegen fleinlicher Dinge flagt er am allerwenigsten und bettelt nicht darum; größere Sorgfalt richtet er auf ben Ankauf von iconen Gegenständen, die feinen materiellen Rugen haben, als auf die Anschaffung von einträglichen und nüglichen Gegenftanden; denn fo handelt derjenige, welcher fich felbst zu genügen im Stande ift. Bas die außere Erscheinung des Sochberzigen anbetrifft, fo ift fein Bang langfam, der Ton feiner Stimme tief, der Ausdruck feiner Rede gehalten; denn Die Schnelligfeit der Bewegung und die Anstrengung der Stimme wird hervorgerufen durch Geschäftigkeit und durch die Borstellung von der Bichtigkeit einer Sache; doch der Hochherzige schenkt nur wenigen Dingen Aufmerkfamkeit und halt nichts fur bedeutend." -

E. Segel (a. a. D.) hebt nun besonders folgende Punkte hervor, welche ihm bei dieser Schilderung der Sochherzigkeit ganz besonders der Charafter-Eigenthümlichkeit Alexanders des Großen angemessen zu sein scheinen. Erftlich nämlich vergleicht er mit jener Bemerkung des Stagiriten, "daß Alles, was in den

einzelnen Tugenden Großes fich zeigt, dem Gochherzigen eigenthumlich ju fein fcheine," ben Musspruch bes Blutarch in ber oben (G. 121.) von uns angeführten Stelle, daß Alexander die Behauptung der Stoifer, in den Saudlungen und Thaten des mabrhaft weifen Mannes feien alle Tugenden vereinigt, gur Babrbeit gemacht habe. Ferner macht er auf die dem Alexander von feinen erften Anabenjahren an eigenthumliche Ehrliebe und jenen Stols aufmerkfam, ber fich nicht mit jeder Chre begnugte. fondern nur nach einem feiner murdigen Ruhme verlangte 1). Sodann icheint ibm hinfichtlich der Berachtung des Lebens in arwgen Gefahren die Todesverachtung besonders bervorzuheben an fein, welche Alexander bei Erfturmung der Stadt der Raller zeigte. Endlich erinnert er baran, wie genau es dem mas Aris ftoteles über das Berhalten des Hochherzigen der Erwähnung von ermiesenen Boblthaten gegenüber fagt, entsprechend fei, menn Alexander gerade dadurch in den heftigften Born verfett murbe. daß Klitus feine Boblthaten- gegen den Ronig aufgablte und Rallifthenes fich ruhmte, daß Alexander ihm die Unfterblichfeit verdanke. Bang besonders aber gehört hierher das hochherzige Benehmen Alexanders gegen besiegte Zeinde, welche er durch Bobltbaten und Großmuth zu seinen Freunden machte, wie 2. B. Getraute fich doch Alexander felbft ben Demnon auf diese Beife aus einem gelodugeios zu einem gelalegardogs zu machen 2). Dagegen scheint dem genannten Belehrten Alles. mas über die außere Erscheinung des hochberzigen von dem Stagiriten bemerkt worden ift, weniger auf Die außere Erfcheis nung Alexanders als eines Perifles oder des Ariftoteles fetbit 211 paffen. Und in der That lautet es fehr im Contraft gu Dies fer Schilderung der außeren Erscheinung des Gochbergigen, wenn es bei Dropfen 3) nach Plutarch und Arrian beint: "Gein heftiger Gang, der funtelnde Blid, das gurudfliegende haar, die Gewalt feiner Stimme befundeten den Belden" u. f. w. Ebensowenig fann man, der Bahrheit gemig behaupten, daß der Anforderung, welche der Stagirit an den

<sup>1)</sup> G. oben Rap. I. §. 2. G. 11.

<sup>2)</sup> Themist. Or. VII. p. 114. ed. Died. Ueber Porus vergl. Or. VII. p. 106. u. XV. p. 234.

<sup>3)</sup> Gefch. Mer. bes Gr. 6. 48.

Sochherzigen macht, "daß er fich nicht einmal in Beziehung auf Die Ehre unmäßig verhalte," von Alexander entsprochen worden fei , ober daß bemfelben, wie es bei dem Stagiriten von bem Bochberzigen behauptet mird, nichts daran gelegen gemefen fei, daß er gelobt werde. Im Gegentheil muß Jeder, welcher der Bahrheit die Chre giebt und die Geschichte wie Das Leben Meranders mit unparteiischen Augen betrachtet, zugeben, daß gerade hier der verwundbare Bled, die Achilles Berfe diefer fonft allerbings nach der Auffaffung der Ariftotelischen Ethit durchaus bochbergigen Berfonlichkeit zu fuchen und zu finden ift. Die Anlage bazu ift icon in den oben mitgetheilten ftolgen Rnaben - Neuferungen Alexanders 3. B. über die Betheiligung an' den Olympischen Spielen und über die Siege seines Baters Philipp 1) nicht zu verkennen, trift aber bereits vor seiner Thronbesteigung in jener Beit, mo er eben erft ben ethischen Unterricht Des Stagirtten genoffen hatte und noch in perfonlichen Beziehungen zu feinem Lehrer und Erzieber fand, in einer fehr bedenklichen Beise bei folgender Beranlaffung uns entgegen. Raum war durch ben Korinthischen Gaftfreund Demaratus eine Berfohnung zwis fchen Bater und Sohn zu Stande gebracht worden 2), fo wußte die verbannte Olympias durch ihre Briefe an Alexander neue Awietracht anguichuren und beungte geschickt genug gerade Die ihr mobibefannte ichmache Seite Alexanders, um ihren Berdachtigungen defto leichter Eingang zu verschaffen. " Sie schrieb, wie Dropfen nach Plutarch (Vit, Al. c. 10.) und Arrian (Exp. Alex. III, 6.) ergabit 3), an ihren Sohn, warnte vor den Ranfen des Baters, vor der Beuchelei des Hofes, vor bem Anhange der jungen Ronigin; er moge fich bei Beiten' Freunde erwerben, damit er durch fie einft fein Recht und fein Erbe behaupten tonne, das der Ronig, fein Bater, an Bublerinnen und Baftarde vertheilen zu wollen icheine. Alexander fand ihre Beforgniffe nur zu mahr; überall fah er fich zurückgefest und durch Attalus Bartei in den Sintergrund gedrängt; und als gar ben

<sup>1)</sup> G. oben G. 11. ff.

<sup>2)</sup> Das Rähere hierüber ist oben S. 28. ff. mitgetheut. Rur aus Bersehen hat die vorliegende Erzählung ihre Stelle Kap. II. §. 3: nicht gefunden, wo sie eigentlich hingehört hätte.

<sup>3)</sup> Gefch. Mer. S. 50 - 51.

Gesandten des Rarischen Dynasten Bigodorus, ber fich durch Berfcwagerung mit dem Macedonischen Konigshause zu einem Rriege gegen den Berfertonig vorbereiten wollte, fein blodfinniger Stiefbruder jum Eidam angeboten murde, ohne daß von ibm felbst auch nur die Rede mar, ba glaubte er fich von feinem Bater verrathen, in feinen iconften hoffnungen gefährdet; feine Frenude ftimmten bei, fle riethen, mit Entschloffenbeit und boch. fter Gile den Planen des Baters entgegenzuarbeiten. Go murde ein Bertrauter, der Schauspieler Theffalus, jum Rarischen Dynaften gefandt: Bigodorus moge boch feine Tochter nicht bem blodfinnigen Baftard Preis geben; Alexander, des Ronigs rechtmäßiger Sohn und einftiger Thronerbe, fei bereit, eines fo machtigen Fürsten Eibam zu werden. Da erfuhr Philipp die Sache, und ergurnte auf bas Beftigste; in Begenwart bes Bhilotas und anderer Altersgenoffen Alexanders marf er ihm die Unwürdigkeit feines Miftrauens und feiner Beimlichkeiten vor; er fei feiner boben Geburt, feines Bludes, feines Berufes nicht werth, wenn er fich nicht schäme, eines Rariers Tochter, des Barbarenkonigs Sclavin, beimzuführen. Alexander ju ftrafen, murden mehrere seiner Freunde, namentlich Harpalus, Rearchus, der Lagide Btolemans, die Bruder Erigvins und Laomedon, als Anftifter iener Antrique, vom Sofe und aus dem Lande verwiesen, Theffalus in Retten geworfen; Alexander mar ohne Ginflug 1)." Rerner kann Niemand leuguen, daß Alexander in Folge Dieses Chrgeizes nicht felten ber niedrigften und gemeinften Schmeichelei sein Dhr öffnete; wie dies auch der übrigens so begeisterte Lobredner Alexanders, Arrian, jugeben muß 2). - Galt man aber Den heidnischen Standpunkt des Alexander und seines Lehrers Aristoteles feft, auf dem ihnen trop aller menschlichen Beisheit Auge und Berg doch verschloffen waren gegen die einfache Dahnung des Apostels: "Ihr follt nicht eitler Ehre geizig fein!" -. fo darf man allerdings mit A. Stahr "fühnlich behaupten, daß

<sup>1)</sup> S. oben S. 28. u. 31. Ich habe biefen Borfall genauer befprochen in Erfch u. Grubers Encycl. unter bem Worte Shilotas.

<sup>2)</sup> Daß Alexander in Folge dieses maastosen Ehrgeizes ein Feind aller παρδόησία war und zu vielen Bergehungen verleitet wurde, hebt mit Recht auch Them iftius an vielen Stellen hervor, z. B. Or. VII. p. 112. X. p. 155. XIX. p. 279. od. Dind.

jene Ehrbegierde des Stagiriten, an fich (d. h. nach heidnischem Maaßtabe) keineswegs eine falsche und fehlerhafte, sondern vielmehr eine nothwendige war, um einen Aristoteles zu bilden," und daß diese Chrbegierde, deren Ziel Unsterblichkeit im Andenten kommender Geschlechter ist, "das Eigenthum aller größesten Geister war, die einzig in ihren Jahrhunderten dastehn." Wir sehen hinzu: Aller, mit Ausnahme des Einen, vor dessen göttlichem Lichte der falsche Glanz auch dieser Ehrbegierde so wie aller irdische Glanz sowohl eines Aristoteles als eines Alexander gänzlich erbleichen muß.

Abgefeben aber von den Bugeftandniffen, welche man der evangelischen Wahrheit schuldig ift, wird man doch allen Respett haben muffen vor einer folden heidnischen Ethit, wie fle ber Stagirit in seinen Schriften gelehrt und ficherlich auch in feiner Erziehung und feinem Unterrichte Aleganders gur praftifchen Unwendung gebracht bat; ja, man wird bekennen muffen, daß nicht nur fur die intellectuelle, fondern auch fur die fittliche Bildung Alexanders von Geiten des Stagiriten geschehen ift mas menfchenmöglich mar, und es durfte in biefer Beziehung bas Bort des herrn auch auf den Ariftoteles feine Anwendung finben: "Er hat gethan mas er gefonnt hat; lagt ibn in Frieden!" - Auch wird man bei allen Reblern, Berirrungen und Berfundigungen Alexanders des Großen, welche mit nichten in Abrede geftellt werden follen, in ber ethischen und politischen Erfcheinung deffelben, wie fie dem unbefangenen Urtheile aus feinem Leben und feinen Thaten entgegentritt, fo viele Spuren eines edlen fittlichen Strebens finden, daß man feineswegs mit Riebuhr zur Unverantwortlichkeit Des Stagiriten feine Buflucht gu nehmen braucht, fondern bem großen Bhilosophen eben fo gern feinen Theil an Ehre und Ruhm für die Ausbildung der vielen trefflichen Eigenschaften feines Boglings und Schulers einzuran. men, als die Fehler und Berirrungen deffelben gum Theil auch auf Rechnung feiner Erziehung und feines Unterrichtes zu feten fein Bedenken tragen wird. Mag immerbin jugegeben werden, daß Alexander auch ohne den Aristoteles jum Erzieher und Lehrer gehabt zu haben ein großer Rriegsheld und ein großer Ros nig geworden ware: der Beld ohne Gleichen, der Nationalheld Des Griechenthums, "ber Ronig der Maledonier und Griechen,"

in dem Sinne wie er es geworden ift, ware er ohne einen Aristoteles nimmer geworden. Denn nicht blos hadurch ist er dies geworden, daß er, wie Riebuhr (a. a. O. S. 418.) sagt, "der ganzen Belt eine nene Gestalt gegeben hat; daß er begonnen hat, was jest vollendet werden wird trop aller hindernisse, die herrschaft Europa's über Asten; daß er die Europäer zuerst stegs reich in den Orient geführt hat: "sondern dadurch, daß er dies Alles gethan hat als ein Mann, der auf der höbe griechischer Bildung stand, als ein Mann, der durch die Liebenswürdigkeit seines Besens, durch die Nacht seiner Persönlichseit, durch seine Hochherzigkeit und seinen Edelmuth bei allen Fehltritten und Berirrungen die Mit- und Nachwelt zn einer kann erhörten Bewonderung und Begeisterung für seine Person und Sache sortzureißen wußte.

Batte es freilich feine Richtigkeit mit jenem Berzeichniffe von Unthaten und Berbrechen, welches Niebuhr an der oben angeführten Stelle entworfen hat, um fein ungunftiges Urtheil über die fittliche Berfonlichkeit Alexanders zu begrunden : so wurde jedes Bort gu feiner Bertheidigung verloren fein, ja auch der geschicktefte und beredtefte Bertheidiger nur als advocatus diaboli gelten tonnen. Aber felbft die warmfte und aufrichtigfte Berehrung des großen Geschichtsforschers darf uns nicht hindern. unummunden auszusprechen, daß wir teine einzige von allen jenen schweren Anschuldigungen in der Beife wie fie von Riebuhr geltend zu machen versucht worden find, für begründet, gefdweige denn für erwiesen halten konnen. Denn weder die traurigen Berwürfniffe, in welche Megander nicht durch seine Schuld mit feinem Bater Philipp gerathen war, noch die Borliebe, welche derfelbe für seine Mutter Olympias begte, rechtfertigen Die Beschuldigung, daß er für feine Berfon bei dem Rachewerte des Paufanias und der Olympias betheiligt gewesen sei, besonders da Diefer Berdacht von teinem glaubmurdigen Geschichtschreiber getheilt, fondern bochftens von den erbittertften Reinden Alexanders angedeutet worden ift. Ich fann also nicht mit Niebuhr in Alegander "einen jungen Mann seben, der im zwanzigsten Jahre evie bent burch eine Berfchwörung gegen feinen Bater den Thron bofteigt," oder "ber obne 3meifel um den Mord feines Baters gewußt bat.".

Wenn ferner Atexander nach seiner Thronbesteigung die strengste Bestrasung der Mörder Philipps anordnet und die meisten dabei betheiligten Familienglieder der Lynsestier, die ihm den Thron streitig machen, hinrichten und den Emporer und Hochverrather Attalus umbringen lätt: so kann ich ebensowenig mit Niebuhr in dem Alexander einen jungen Mann sehen, "der nach seiner Thronbesteigung eine Grausamseit der Politis zeigt, wie das Haus Medicis im sechzehnten Jahrhundert, wie Cosmus von Redicis und seine beiden Sohne."

Wenn endlich Olympias in wilder Rachewuth während der Abmefenbeit Alexanders ibre Rebenbublerin Cleopatra nebft dem neugebornen Rinde berfelben umbringen läßt, und Alexander bei Diefer Runde in gerechten Unwillen über die ungeftume Rachsucht feiner Mutter ausbricht: fo tann ich in ibm nicht mit Niebuhr einen jungen Mann feben, "ber nicht allein seine Stiefmutter der Olympias aufopfert, auch bas unschuldige, neugeborne Rind der Ungludlichen ermord en läßt - ber Alle die etwas mitwissen fonnten mit falter Ueberlegung aus der Belt schafft, Alle, die ihn vorher beleidigt hatten aus dem Wege raumt." — Man braucht alfo feinesmegs "eine gang thorichte unbegrundete Bartlichfeit" für Alexander zu haben, wie Niebuhr dem Plutarch zum Borwurfe macht, um folche Bergehungen und Unthaten au leuanen, durch welche nach Niebuhre Unficht "ein folder Jungling au allen Zeiten gerichtet ift." Mit aller Schen por bem mit Recht fo boch verehrten Namen des großen Geschichtsforschers fei es gefagt, daß man im Gegentheil ein febr gebaffiges und mindes, ftens ebenfo unbegrundetes Borurtheil gegen Alexander baben muß, dum "alle feine Sandlungen, die als großmuthig gepriefen werden, für theatralifch und auf Oftentation berechnet" gu erklaren und feine Unbanglichkeit an Ariftoteles mit ber Freundlichfeit zu vergleichen, welche felbft Lowen und Tiger gegen Die Ernahrer und Pfleger ihrer Jugend haben, "bis das Raubthier in feiner gangen Bestialität in ihnen erwacht;" um Aleranders Buneigung für Bephäftion nicht als Rreundschaft gelten ju laffen, sondern für Schimpf zu erflaren und in feiner Großmuth gegen die gefangenen Berfischen Kürstinnen nicht blos etwas gang Natürliches, Alltägliches, fondern "blos Oftentation" au finden.

In diefer gangen bittern und gebaffigen Auffuffung ber Berfonlichkeit Alexanders fann ich, wie gefagt, dem großen Ge ichichtsforicher nicht beiftimmen. Bas aber die Berantwort. lichteit Alexanders für feine wirklichen Reblititte und Bergehungen anbetrifft, die feineswegs verschwiegen werden follen, in bat Riebnbo gang Recht, wenn er ausruft: "Ich begreife nicht, daß man Alexander damit entschuldigen will, daß er ein übergroßer Menfch gewesen: mar er bas, war er bann nicht auch für seine übergroßen Rrafte verantwortlich?" - Das war er allerdings ebensosehr wie fein Bater Bhilipp für das ichlimme Beispiel, welches er seinem Gobne in jenen wilben, barbarifchen Trinfaelagen und maaflofen Ausschweifungen gab, und wie felbft fein Erzieher und Lehrer Ariftoteles dafür, daß er in feiner Erziehung und feinem Unterrichte den Ehrgeig und Die Leidenicaftlichkeit des feurigen Anaben und Junglings über Die Gebubr anregte und zu einer fo jaben Gobe fteigerte. Auch barin ftimme ich Riebuhr vollfommen bei, daß es alterbings gemiffe "entfetliche Dinge" im Leben Alexanders Des Großen giebt, deren dunfle und jum Theil blutige Schatten kein Thatenglang und keine noch fo ftrablende Dochberzigfeit und Leutfeligkeit zu bededen vermag. Das Freundesblut Des in blinder Leidenschaft ermordeten Rlitus tann durch feine Renethranen Alexanders verwischt werden und wird ewig gegen ibn gum himmel schreien, mag die Reizung zur unseligen That von Seiten des ungludlichen Opfere felbst auch noch so febr in Anschlag gebracht werden. Auch durch die geheime hinrichtung bes Parmenion mag Alexander schwere Berantwortung auf fich geladen baben, wenn auch diese That noch so febr durch dringende Rücksichten der Rlugheit und Politik geboten mar, und wenn es auch teineswegs feftfteht, daß Barmenion, wie Riebuhr behaup. tet, "gemiß unschuldig war," und noch viel weniger begrundet ift, daß ber Jüngling Alexander, wie fich Barmenion einbilbete. mas er mar durch ihn mar 1).

<sup>1)</sup> In Beziehung auf biese Bergehungen Alexanders, mozu Themistius auch noch die hatte gegen Kallisthenes rechnet, ist der herbe Kabel, welchen der Rhetor Or. XIII. p. 215. ed. Dind. ausspricht, allerdings begründet, wenn es a. a. D. heißt: we excerd ys erroovres 'Allkavdoog ovelte utyas, all' ovde Auswoos naïs, all' ovde Pelinnov, alla daluo-

Ferner foll nicht verschwiegen werden, daß Alexander fich, wie Leo !) gang richtig bemerkt, "in bemfelben Maage, in welchem er fich Perfifchen Sitten naberte, von der sittlichen Bafis, auf welche ihn feine Abstammung gestellt hatte, meht und mehr lostrennte;" daß er fich badurch feinen alteften und treuften Generalen und Soldaten mehr und mehr entfremdete und in Rolge der gereizten und bittern Stimmung, in welche ihn das Gefühl Diefer Entfremdung verfette, theile dem Jahgorn und der Leidenschaftlichkeit mehr und mehr Raum gab, welche ibn bann in bofer Stunde zu fo unfeliger That wie gegen den Ritus bingureißen vermochten, theils den gefährlichen Ginflufterungen gemeiner Schmeichler und Sophisten wie eines Anagarchus und Agis und ben Verlodungen nachtlicher Schmausereien und Banquette, in denen er feine Besundheit gerruttete und fein Bewiffen betäubte, immer juganglicher murde. Endlich foll auch nicht in Abrede geftellt werden, daß Alexander bei dem ichwerften Bergeleide, in welches er durch den Tod feines geliebten Bephaftion verset wurde, in den Aeußerungen seiner Trauer und feines Grames die Grenzen der Mäßigung weit überschritt und fich in feiner damaligen sittlichen Saltung mit nichten als wurdiger Schüler des Stagiriten bemährte, fo menig Glaubmurdigfeit auch viele der unfinnigen Berichte über einzelne Rundgebungen jener Trauer verdienen 2) und fo wenig ich auch Riebuhr beiftimmen fann, wenn er (a. a. D. S. 501.) mit Rudficht auf diefe Exequien fagt, "Alexander fei jest für alles Menschliche gang abgefumpft gewesen und habe fich feiner natürlichen Bild. beit immer mehr überlaffen."

Es ware eine offenbare Versündigung an der geschichtlichen Bahrheif und Gerechtigkeit, wenn man diese und ähnliche dunkle Schlagschatten durch zu frarke Auftragung von Lichtfarben von der Persönlichkeit eines menschlich und geschichtlich noch so groß und bewundert dastehenden Mannes hinwegzubrängen sich bemühter aber es ist ebenso unwahr und ungerecht, wenn man die sittliche Erscheinung Alexanders nur durch schwarze Gläser beobachtet und

νός τινος γηγενούς και χαίροντος φόνφ άνθρώπων και οἰδίνι, μεῖον τῷ ζυγγενεῖ ἢ τῷ ὀθνείῳ,

<sup>1)</sup> Lehrb. d. Universalgeschichte Bb. I. S. 472.

<sup>2)</sup> Bergl. Dronfen Gefch. Meranders S. 559. Unm. 14.

feine Personlichkeit nur grau in Gran malt, um die unverkenns baren Lichtseiten seines Besens so viel als möglich zu bedecken oder doch ganz in den hintergrund treten zu laffen.

Mitten in einer fittlich fo verdorbenen Beit wie Diejenige mar, in welcher Alexander lebte; und mitten in einer foldben Umgebung, in welche der üppige und frivole hof zu Bella unter Ronig Philipp den jungen Alexander in den Jahren, wo er der Berführung am juganglichften mar, verfeste, ift es junachft gewiß aller Anerkennung und Ehre werth, daß er, wie einstimmig von allen glaubwürdigen Berichterftattern bezeugt wird, als Anabe und Jungling ein Mufter von Reuschheit und Buchtigkeit geblie ben ift. Und wie muß es mit ben Berführungen und Untragen gur Untenschheit und mit der bodenlosen Bersumpfung der Umgebung Alexanders doch beftellt gewesen fein, wenn feine eignen Eltern den mannbar gewordenen Jungling durch eine schöne Betare zu verführen fich nicht schamten! Soll es denn nun auch "nichts als Oftentation" gewesen fein, wenn ber Jungling fic voller Scham und Born von den Verführungsfunften diefer Bublerin abwendete 1)? Und nm der edlen Behandlung der fconen Gemahlin und der Tochter des Darius, fo wie der audern gefangenen Berfifchen Jungfrauen, welche Alexander im Scherze alyndores duparwr zu nennen pflegte, gar nicht zu gedenken. weil Niebuhr hierin "etwas gang Natürliches, Alltägliches, ja blos Oftentation" fleht: fo fragen wir, ob es billig und gerecht ift, davon au schweigen, daß derfelbe Alexander, dem man in feinem Freundschaftsverhaltniffe zum hephaftion das Schmäblichfte gur Laft legt, jenes ichnode Unerbieten von zwei ichonen Rnaben. meldes Philorenos einft dem Konig ju machen magte, woll ebler Entruftung mit dem Ausrufe gurudwies: "Bas muß doch Bbilorenos mir gutrauen, daß er mir fo fchmachvolle Anerbietungen und Geschenke machen will 2)!" Und als es zu feinen Ohren fam, daß Damon und Timotheus, zwei Macedonier, welche unter dem Oberbefehle des Parmenion ftanden, die Frauen einis ger Goldner verführt hatten, erließ er ein Schreiben an ben Barmenion mit dem Befehle, diefe Menfchen, wenn fie überführt murden, wie milde Thiere, die jum Berderben der

<sup>1)</sup> Athen. p. 435. a. 603. b. S. oben S. 26.

<sup>2)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 22. S. oben S. 122.

Menschen geboren seien, mit dem Tode zu bestrasen: In diesem Schreiben aber durfte er, wie Plutarch berichtet, sich auf das Beispiel berusen, welches er seinen Truppen gab, indem er wörtlich Folgendes schried: "Man wird sinden, daß ich die Gemahlin des Darius nicht nur nicht gesehen habe, noch damit umgegangen bin sie zu sehen, sondern auch daß ich nicht einmal geduldet habe, daß man von ihrer Schönheit in meiner Gegenwart spricht ")." — Nicht ohne Grund durste also der Eunuch Teireos, welcher dem König Darius den Tod und die ehrenvolle Bestattung seiner Gemahlin meldete, unter den heiligsten Schwürren und Versicherungen der Wahrheit seiner Aussage behaupten, daß Alexander den Frauen der Perser gegenüber eine noch größere Selbstüberwindung (σωφροσύνη) als den Ränuern gegenüber kriegerische Tapserkit gezeigt habe <sup>2</sup>). —

Solchen Abschen gegen niedrige und gemeine Sinnenluft und folden eblen Ginn für Sittlichfeit in . dem Bergen Alexanbers genahrt und gepflegt zu haben war ficherlich ein Sauptverdienft der Ariftotelischen Ethit, und der Stagirit felbft murde fcwerlich damit einverstanden fein, wenn man ihm feine Berantwortlichkeit, b. b. in diefem Kalle feinen Antheil an ber Ehre und dem Lobe, welches feinem Schuler in Diefem Bunfte gebuhrt, ftreitig machen wollte. Denn bier gang befonders mar es ber Ethit bes Ariftoteles gelungen "jene Fertigfeit" im Guten ausaubilden, "welche mit Borfat Das rechte Maag in den indivis Duellen Reigungen und Trieben einhalt, wie es die Bernunft und ber einfichtsvolle Mann bestimmt und bei welcher das banbelnde Subject nicht nur fich im Auge behalt, sondern auch auf Andre Rudficht nimmt 3)." Sier bewährt Alexander jene Bucht bes eignen Billens, welche vor Allem einem gurften geziemt, ber um fo weniger ein Stlave feiner willführlichen Belufte fein barf. je mehr er von Andern Behorfam fordern muß, dem aber folche Anerkennung und Einhaltung fittlicher Schranken auch um fo größere Ehre, um so verdienteres Lob bringt, je schwerer gerade ibm es werden muß diefe Aufgabe ju erfullen in einer Lage. "mo ihm ftete die volle Rulle der Mittel ju Gebote ftebt, feinen

<sup>1)</sup> Plut. a. a. D. -

<sup>2)</sup> Plut. Vit. Alex. c, 30.

<sup>3)</sup> S. oben S. 97.

subjectiven Reigungen und Gelüsten nachzuhäugen, ja mo fein Beispiel für seine Umgebung gewissernaßen erst anszuprägen hat, was für sittlich zu halten sei." Was ein neuerer Geschichtsforscher mit Beziehung auf den jüngst verstorbenen Selbstherrscher aller Reußen, den Czar Nitolaus sagt: "Man wird einen Mann in dieser Lage schon für groß und mit sittlichem Maaße ungewöhnlich begabt halten müssen, wenn er nicht überhaupt aus den Fugen geht" das gilt gewiß in noch höherm Maaße von einem heidnischen Selbstherrscher wie Alexander der Große war. Denn er gehörte recht eigentlich zu jenen hervorragenden Menschen, denen gegenüber, wie Aristoteles sagt, die Gesetz krastlos werden, da sie ihrer Macht und ihrer Geburt nach über ihnen stehen und welche daher selbst das Gesetz sind. Ein solcher Mensch sift ja aber nach Aristoteles billig wie ein Gott unter Menschen anzusehen.).

Dag bor dem lebendigen, mahren Gotte der Beiligfeit und Berechtigfeif auch ein folder " Bott unter ben Denfchen" nur ein armer Gunder ift und bleibt, davon hatte freilich weber der größte Philosoph noch ber größte Ronig der Beidenwelt eine Ahnung. Aber abgeschen von bem Berwerflichen, welches jener Ausspruch des Stagiriten vom driftlichen Standpunfte aus bat. wie verführerisch und gefährlich mußte Derfelbe für feinen Bogling und Schuler merben, bem er ficherlich einft Diefes Ibeal vorgehalten hatte, gerade in den Beiten und Stunden, mo er fich von Gewiffensbiffen gefoltert am meiften als " Menfchen vom Beibe geboren" in feiner Schwäche und Gundhaftigfeit ertennen mußte! Bar es da mabl ju vermundern, wenn jener damonifche Sophist Anagarchus den in Folge der an dem Ritus vollbrachten Blutthat forperlich und geiftig bis jur Berzweiflung niebergefcmetterten Ronig mit jenen frivolen und verführerifden Borten blenden tonnte, die freilich in gang anderm Sinne, aber doch in taufdend abnlicher Saffung jenen Ausspruch des Ariftoteles gur praftischen Unwendung zu bringen schienen, wenn er bem Mexander gurief: "Ift bas ber Alexander, auf ben jest die gange Belt ihren Blid gerichtet hat? Der aber liegt jammernd und wehllagend ba wie ein Sclave, bas Gefet und ben Tabel ber Menschen fürchtend, obwohl er ihnen felbft Befet und sittliche

ļ

١

ţ

¢

ż

5

3

<sup>1)</sup> G, oben G. 109.

Schrante (vouor nat bonor ror dinalwr) fein soute! Oder weißt du nicht, daß Zeus die Dike und Themis zu seinen Beisigerinnen hat; damit Alles was von ihm, dem Herricher, geschieht recht und gerecht sei 1)?" —

Dan Merander folden Einflufterungen der Echmeichelei mid Berführung fein Ohr nicht gang verschloß und von dieser Beit an mehr und mehr ein Umfchlag jum Schlimmen in feiner fittlichen Entwidelung eintrat, ift nicht in Abrede zu ftellen. Sein Thatendrang wurde ungeftumer, feine Tapferkeit wilder, fein ganges Befen unruhiger und leidenschaftlicher, fein Berbaltniß zu den Macedonischen Truppen, felbst jur nachften Macedonischen und Griechischen Umgebung gemeffener und ftrenger als in den frühern Beiten. Empfindlichkeit, Bereigtheit und Digtrauen traten mehr und mehr in den Vordergrund und machten ibn jum Theil unerbittlich gegen Fehltritte und Bergebungen feiner Untergebenen; auch den Ginfluffen Des orientalifchen Rlimas und den Genuffen des Orients murde er immer juganglicher. ie mehr er in ihnen ein Gegengewicht gegen Enttäufdungen, Berdruß, Corgen ber Regierung und gegen forperliche nud geis Rige Auftrengungen der peinlichsten Urt zu finden mabnte 2). So geschah es allerdings, daß Anagarchus, wie Plutarch fagt, mit jenen verführerischen Reden zwar für den Augenblick dem Ronige feine Leiden erträglicher, die gange fittliche Saltung deffelben aber auch weit loderer und ungebundener machte, und fich selbst von diefer Zeit an einen verhängnigvollen Ginflug bei ibm Reverte 3).

Gin wesentliches Moment bei Dieser Rrifis in dem fittlichen Berhalten Aleganders lag aber ficherlich auch, wie oben bereits angedeutet worden ift, in der eigenthumlichen Politif, welche er,

<sup>1)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 52.

<sup>2)</sup> Utber ben Mangel an Seibstbeherrschung Alexanders spricht sich Themistius or. II, p. 47. ed. Dind, so aus: ο δε 'Αλέξανδμος έπεινος Δαφείου μεν έπράτει, Κύδνου δε ήττι θη του ποταμού φυρρού βέοντος και διαυγούς, και πολλά δεινά πολλάκις άνέτλη ύπο ταύτης της άπραφοίας, ώστε και έν τῷ θέρει γιφετόν περισφέρετο, καὶ ήν αὐτῷ μοῦρα τῆς ἐπ' 'Ινδούς παρασκευῆς ὁ κρύσταλλος και οἱ ψυκτήρις.

<sup>3)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 52.: το δε ήθος είς πολλά χαυνότερον και παρακομώτερον εποίησεν, αυτόν δε δαιμονίως ενήρμοσε. Belege bazu f. 3. B. c. 57. u. 58.

der Ueberwinder des Berferreichs, der macedonisch griechische Berricher des Drients, feinen alten und neuen Unterthanen gegenüber jest mit aller Entschiedenheit burchzuführen fuchte. "3bu beschäftigte, wie Riebnhr (a. a. D. S. 485.) fagt, die 3dee der Berschmelzung der Nationen von Afien und Europa." Idee, fahrt ber große Geschichtsforscher fort, bat etwas Schmeidelbaftes und Alexander wird deshalb gelobt. Aber daß er es that war in jeder Sinficht ungemein vertehrt und übereilt, abgesehen davon, wie undantbar er gegen fein Bolt und feine Baffengenoffen dadurch murde." 3m Folgenden behauptet Riebubr fogar, daß diefe "allerverkehrtefte" Bolitik nicht gulaffe, daß man Alexander als einen großen Dann benttheile. Als ein richtiges Unternehmen lagt Riebuhr nur gelten. "daß er durch den gangen. Umfang des Reichs eine Menge Rolonieen grundete, um die Rationen in Unterwürfigfeit ju balten." Im Uebrigen batte Alexander nach Riebuhre Anficht "nicht nur Die Griechen an fich ziehen, fondern auch die Bolfer, die ihnen ähnlich waren, Bamphplier, Lotier, Rarer helleniftren und an fich binden follen; fie mit den Makedoniern gur berrichenden Ration machen und aus ihnen feine Beere bilden follen, fo bag Die Morgenlander beständig von ihnen getrennt gehalten und den bellenischen Stammen untergeordnet gewesen waren. Dies gu thun babe in der Ratur der Sache gelegen."

Bang entgegengesetter Unficht ift Dropfen, welcher Diefer Bolitit Alexanders die unbedingtefte Anerfennung ihrer 3med mäßigfeit und Sochherzigfeit Schuldig zu fein glaubt. "Ge hatte Alexander, fagt ber geiftreiche Geschichtschreiber Alexanders (S. 288.), in dem fich junachft und allein die Einheit des ungebeuren Reiches und die Bereinigung des abend und morgenlandischen Lebens ausprägte, durch die Bewalt der Umftande und im Sinne feines großen Planes das morgenlandifche Befen in ber ausgedehnteften Beise anzuerkennen und an fich berangugieben; und wenn fich das Bellenistische Reich Alexanders in Der Form junachft wenig von der Achamenidenherrschaft unterscheiden mochte, fo lag ein wefentlicher und in feinen Folgen unberechen. barer Unterfchied in der neuen Rraft, welche über Afien ju berrfchen begann; dem unendlich beweglichen und durchbildeten Beifte Des Griechenthums durfte Die Bollendung beffen, mas die Siege ber Makedonischen Baffen begonnen hatten, überlaffen merden.

Bon jener Anerkennung bestehender Verhältnisse und Vorurtheile hing für den Anfang die Existenz des neuen Reiches ab; die Persischen Satrapen, an die sich die Völler im Lause der Jahr-hunderte gewöhnt hatten, sosort mit Rakedonischen Generalen, die althergebrachten Formen der Versassung gar mit neuen Institutionen im Sinne der Europäischen Ronarchie vertauschen zu wollen, wäre Bahnstinn gewesen; die Persischen Großen, die morgenländischen Sitten, der Glaube an die göttliche Majestät des Königthums, endlich ein freies Nebeneinander des Grieschischen und morgenländischen Wesens, das waren die natürslichen Mittel, den neuen Thron sest zu gründen und der begonnenen Ineinsbildung eine Zukunft zu sichern."

Bon so verschiedenem, ja entgegengesetztem Standpunkte baben also zwei so bedentende Bemahrsmanner unter den neuern Siftorifern die Politif Alexanders des Großen beurtheilt. Sanbelt es fich um Auctoritaten unter den Alten, fo fallt bier offenbar feine fchwerer ins Gewicht als die des Aristoteles und Alerander fetbit, welche befanntlich gerade über diefen Buntt ebenfo verschiedener Anficht waren. Denn sowohl das ausdrudliche Zeugniß des Plutarch 1) als der Inhalt der politischen Schriften des Stagiriten, wie er an einer andern Stelle bereits in feinen mefentlichften Momenten entwidelt worden ift 2), laffen feinen Zweifel darüber gu., daß Ariftoteles den ftrengften Unterfchied in der Behandlung von Sellenen und. Barbaren festgebalten und durchgeführt zu feben munichte, Alegander dagegen bierin feinem fonst so bochverehrten Lebrer nicht beistimmte, sondern seinen eignen, felbftftandigen Beg ging. Ber aber mochte folden Auctoritaten gegenüber als Schiederichter über die Richtigkeit der Bolitif des größten theoretischen oder des größten praftischen Staats. mannes des Alterthums mit dem Auspruche auf Untrüglichkeit aufzutreten magen, mare es auch ein Riebuhr oder Dropfen? -Uebrigens tonnen wir diefe Entscheidung an diefet Stelle auch füglich ganz dahingestellt sein laffen. Dag man sich immerhin mit Niebuhr für die Politif des Ariftoteles oder mit Droufen für Die Politik Alexanders entscheiden: nur laffe man fich durch teine Aucto-

<sup>1)</sup> Plat. an ber oben (G. 117.) mitgetheilten Stelle de Fort. Alex. I, 6.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 107. ff.

Auctorität, wenn fle auch fo schwer wie die eines Niebuhr in das Gewicht fällt, ju einer offenbar unbilligen und ungerechten Beurtheilung Alexanders fortreißen, der felbft der Stagirit mit nichten feine Buftimmung gegeben baben murbe. Halt es doch Ariftoteles, wie wir oben gesehen haben, fur die hochste Aufgabe eines praftischen Staatsmannes, "nur folche Anordnungen gu treffen, welche fich leicht auschließen an den gegenwärtigen Buftand und zu beren Unnahme Daber fowohl Bereitwilligfeit als auch bie Möglichkeit vorhanden ift." . Benn er daber auch pringipiell mit der Bolitit, welche fein foniglicher Schuler feinen neuen Affatischen Unterthanen gegenüber beobachtete, nicht einverstanden war, so dachte er doch gewiß nicht so gering von der politischen Ginficht und dem praftischen Berftande des Beffegers von Uffen, welcher an Ort und Stelle und in der unmittelbarften Beziehung zu den Berfonen und Verhaltniffen, welche bier in Betracht tommen mußten, die Lage der Dinge weit ficherer und richtiger beurtheilen tonnte als er felbit, daß er fein Berfahren wie der obengenannte neuere Staatsmann und Belehrte .. in jeder Binfict für ungemein vertehrt und übereilt" Im Uebrigen mag man immerhin eine andre gehalten hätte. Bolitif für angemeffener und flüger halten, fo wird man. der Politit Alexanders die Anerkennung einer gewiffen bod. bergigfeit nicht verfagen fonnen, befonders wenn man bedeuft. wie er noch von feinem großen Behrer felbft in allen Borurtheilen bestärft worden mar, welche jene Beit und das ganze Sellenenthum über den Unterschied von Grieche und Barbar, von Freien und Anecht begte und nabrte, da ja, wie wir oben gefeben baben, Ariftoteles ebenfo wie Euripides von der Anficht ausging, daß Barbar und Sclave von Natur daffelbe fei und daher "die Bellenen nach Gebühr über Dieselben gu herrichen hatten." -Selbst ein miglungener Unlauf zur Ueberwindung diefes allgemein verbreiteten Bahnes mußte, fo follten wir meinen, gerade Deshalb, weil felbst ein Ariftoteles fich nicht über denselben gu erbeben vermochte, bem Beifte wie dem Bergen eines Alexander nur zur Ehre gereichen. Auch vergeffe man nicht, daß ja in der That Niemand weiter bavon entfernt war, eine gewiffe Berechtigung der herrschaft des hellenenthums über das Barbarenthum ju verkennen, als gerade Alexander der Große. Satte er boch vor Allen nicht nur die Ueberlegenheit der Sellenischen

Baffen, fondern auch die Ueberlegenheit der Bellenischen Bildung zur Babrheit gemacht; war er es doch, der durch fein berrliches Rolonisationssystem, an welchem der Stagirit vielleicht größeren Antheil hatte als wir bei dem Berlufte feiner Schrift über die Rolonieen nachweisen konnen, fo wie durch Die Bellenische Erziehung und den Bellenischen Unterricht, welchen er den Gobnen der vornehmften Perfer ertheilen ließ 1), endlich durch fein eignes Beispiel Die Griechische Sprache und die Griechische Bildung in ihrer gangen Berrlichfeit und Rulle gur Geltung und herrschaft in feinem weiten Reiche zu bringen unabläffig bemüht mar. Und find die Saamenforner des Bellenenthums, die er in der freilich nur, furgen Dauer feines thatenreichen Lebeus in den fernsten gandern ausgestreut bat, spater nicht so weit gedieben, daß fie dem neuen Reiche, das nicht von dieser Belt mar, dem aber auch in dieser Belt ein Alexander unbewußt zu dienen berufen mar, für feine munderbar rafche Berbreitung über die Lander des Orients fehr mefentliche Unfnupfungepunfte und bedeutende Forderungemittel boten? -

Mit Diefer Politif des großen Ronigs mar aber freilich der Macedonischen und Griechischen Umgebung deffelben wenig gedient, da es ibr auf perfonliche Bevorzugung meit mehr ankam. als auf die Bevorzugung der Sache, die allein eine folche ver-Die vielfach getäuschten Erwartungen und Soffnungen, die verlette Eitelfeit und Gelbstsucht, der unbefriedigte Stolz und Hochmuth geberdete fich als gefranttes nationalgefühl; und Berftimmung und Digvergnugen und in Folge davon Bertennung, Mißtrauen und Berdachtigungen wurden bald fo allgemein und laut felbft in des Ronigs unmittelbarfter Rabe, daß eine fcblimme Rudwirfung auf das Gemuth deffelben um fo weniger ausbleiben fonnte, je moblwollender, vertrauensvoller und hingebender er fich bis dahin in diefen Rreisen gezeigt hatte. Denn gerade die Tugenden ber Milde und Freundlichfeit, welche Aristoteles, wie oben bemerkt worden ift 2), auf die geselligen Triebe gurudführt, maren dem Alegander, wie felbft feine entichiedenften Begner nicht leugnen konnen, in fo hohem Grade eigen, daß

<sup>1)</sup> Plut, Vit. Alex. c. 71, und bie oben mitgetheilte Stelle ber Schrift de fort. Alex.

<sup>2)</sup> S. oben S. 107.

ibn Blutarch nicht mit Unrecht den liebenswurdigften Gefellschafter unter allen Rönigen nennt 1). Und tonnte es wohl ein unbedingteres und rudhaltloferes Bertrauen geben, als jenes, welches ber Ronig g. B. feinem Arzte Philippus trot ber Berdachtigungen eines Barmenion' fchenkte 2)? Rann man fich ein milberes und freundlicheres Benehmen von Seiten eines Ronigs und Rriegsherrn gegen feine Generale und Freunde denken als jenes, melches uns entgegentritt, wenn wir erfahren, bag Alexander, fo oft ihm für seine Tafel Geschenke an den ausgesuchteften Delitateffen aus fernen Gegenden zugingen, Freude daran fand, feine Benerale und Freunde damit zu überrafchen, ohne etwas für fich zu behalten 3)? Sind es doch gerade solche kleine Buge, welche in dem Berhaltniffe von Borgefesten ju Untergebenen als ficherfte Merkmale bingebender Bertraulichkeit Dienen konnen. Auch wiffen wir ja, daß es besonders die Luft an ungezwungener Gefelligkeit mar, welche Anfangs den König fo lange bei froblichen Banquetten gefeffelt hielt 4). War es ferner nicht eine Milde und Freundlichkeit ohne Gleichen, welche den König nicht nur an den Scherzen seiner Soldaten, sondern auch an allen, felbst, den geringften Privat- Erlebniffen feiner Generale und Freunde zu einer fo warmen Theilnahme trieb, daß er fich bald herabließ, einen gemeinen Troßknecht, den feine Rameraden im Scherz Alexander, nannten, jum Zweitampfe mit scinem Gegner, dem fogenannten Darins, felbft zu mappnen 5), bald dem Bephaftion in einem Briefe Die Mittheilung machte, daß fich bei der Jagd auf einen Ichneumon Kraterus mit der Lange bes Berdiffas am Schenfel verwundet habe, bald dem Argt Alexippus ein Dantidreiben fur die Beilung feines Freundes Beuteftas

Plut. Vit. Alex. c. 23.: ,, καὶ τάλλα πάντων ίδιστος ῶν βασιλίων συνείναι καὶ χάριτσε οὐδεμιᾶς ἀμοιρῶν."

<sup>2)</sup> Ueber das Vertrauen und die Treue, welche Alexander seinen Freunden dei jeder Gelegenheit bekundete, spricht sich auch Themistius Or. XI. p. 181. ed. Dind aus, und von allem Schönen und Großen, was Alexander besaß, erscheint diesem Rhetor i negl rode oflove niores nal besacione vo nallevon, besonders mit Rücksicht auf das Benehmen gegen den Arzt Philippus

<sup>3)</sup> Plut, Vit. Alex. c. 23. Bergi. c. 50.

<sup>4)</sup> Plut. a. a. D. c. 23. u oben S. 132.

<sup>5)</sup> Plut. a. a. D. c. 31.

zugeben ließ, bald mit dem Baufanias, bem Arate des Kraterus, eine Rorrespondeng über die zwedmäßigfte Rurmethode bei den Leiden des letteren aufnupfte 1). Bie fcwer aber Alexander zu Mißtrauen gegen feine Freunde zu bewegen mar, obwohl fcon bittere Erfahrungen genug vorlagen, geht deutlich daraus hervor, baß er die erften Ueberbringer der Runde von der gemeinen Bctrügerei des Barpalus als Berleumder zur Baft bringen ließ?). Bei folder Gefinnung Alexanders konnte es nicht fehlen, daß auch die Tugend der Freigebigkeit, welche Aristoteles auf Die felbstfüchtigen Triebe gurudführt, fich in einer mabrhaft koniglichen und hochberzigen Beife an feinen Freunden bethätigte, und zwar nicht blos in Beziehung auf die Rulle und den Reich. thum der Gaben, sondern auch hinsichtlich der taft. und liebevollen Gefinnung des Gebers. "Denn, wie Ariftoteles fagt, nicht durch das Bielgeben wird die Freigebigkeit bestimmt, fonbern fie beruht auf der Urt und Beise, wie fie zur Fertigkeit geworden ift; und dies richtet fich nach dem Bermogen." -"Deshalb nennt man auch Alleinherrscher nicht verschwenderisch; denn nicht leicht können fie durch Schenkungen und Aufwand ihr großes Bermögen erfcbopfen." "Dem Freigebigen fann es bei feiner Gefälligkeit und Umgänglichkeit leicht begegnen, daß er giebt, wo er nicht follte; jedoch wird er fich mehr darüber betruben, wenn er nicht giebt, wo er follte, als wenn er gegeben bat, wo er es nicht sollte 3)." So batte Alexander bekanntlich fcon vor dem Berferzuge trot feiner verhaltnigmäßig fo befdrantten Geldmittel fo viel an feine Freunde verschenft, daß ibn Berdiffas fragte: "Bas aber, o Ronig, behaltst du nun noch für dich übrig?" worauf Alexander einraumte, daß fein jegiger Reichthum nur noch "in der hoffnung" beftehe 4). Und als er einftmals gefragt murde, mo er feine Schate habe, zeigte er auf feine Freunde und fagte: "hier 5)!" Und da er schon von Ratur, wie Plutarch fagt, eine fo große Luft am Geben hatte (posse wir peralodugoraros), so muche dieselbe noch weit mehr

<sup>1)</sup> Ebenbasethft c. 41. Bergi. oben S. 68.

<sup>2)</sup> In berfelben Stelle.

<sup>3)</sup> Bergl. Biefe a. a. D. T. II. G. 320 - 321.

<sup>4)</sup> Plut, Vit. Alex. c. 15.

<sup>5)</sup> Themist, Or. XVI. p. 248, ed. Dind.

in jener Zeit, wo ihm die großartigsten Mittel gu Gebote ftanden; und niemals fehlte dabei diejenige Freundlichkeit (f weboφροσύνη), durch welche in Bahrheit der Geber fich erft rechten Dank verdient 1). Nachdem Blutarch dies mit einzelnen Fallen belegt bat, macht er die Bemerkung, daß Alexander im Allgemeinen fich weit mehr darüber betrübt habe, wenn man Sprodigfeit bei der Annahme seiner Geschenke als wenn man Rudringlichfeit beim Bitten gezeigt habe. Unter andern Belegen dafür wird auch ein Brief Alexanders an den Photion angeführt, in dem er droht, ihn nicht langer als feinen Freund anzusehn, wenn er feine Gnadengeschenke fernerhin ablehne. Dit welchet Rulle von Reichthumern aber er feine Freunde und ine Befondre feine Oberanführer (owparopolanes) überschüttete, das geht am beutlichsten aus jenem Schreiben der Olympias hervor, in welchem es heißt: "Du magft beine Freunde fonft noch fo fehr mit Bobithaten überhäufen und angeschen machen; jest aber machft du fie alle Königen gleich und verschaffft ihnen die Mittel, fich einen großen Unbang von Freunden zu machen; dich felbst aber beraubst du derfelben." — Nun bethätigte aber Alexander diese königliche Freigebigfeit nicht bloß feinen Macedonischen, sondern auch Berfifchen Großen gegenüber in fo reichem Maage, daß Magans ausrufen founte: "Mein Berr und Ronig, einstmals gab es einen Darins; jest aber haft du viele Alexander gemacht 2)!" - Und dies mar es eben, mas den Reid und die Miggunft eines großen Theiles der Macedonisch - Griechischen Umgebung des Ronigs aufachte und diefetbe gegen feine Politit der Berschmelzung des Abend - und Morgenlandes einnahm; was mehrere der von dem Ronig am meiften mit buld und Onade überhäuften und ausgezeichneten Generale fogar zur Theilnahme an Meutereien, Berschwörungen und hochverrath trieb; und mas auf Andere, Die weniger gewiffenlos und undankbar maren, wenigstens fo weit einwirfte, daß fle fich als gefrankt und mißvergnügt geberbeten. Diefe Erfahrungen und Bahrnehmungen fonnten aber nicht verfehlen auf den Gemuthszuftand und das gange fittliche Berhalten Alexanders einen folden Einfluß auszuüben, daß er, wie bereits oben bemerft wurde, weit reigbgrer

<sup>1)</sup> Plut. a. a. D. c. 39.

<sup>2)</sup> Alle biese Belege und noch viele andere finden fich bei Plut. a. a. D.

zum Born, weit harter und ftrenger gegen Fehler und Bergehungen, und weit mißtrauischer und empfänglicher für Berdachtigungen wurde als es sonft in seinem Wesen und seinem Charafter lag.

Dazu fam, dag bie abstogende Perfonlichkeit und das unge schickte Benehmen eines Rallifthenes, ber recht eigentlich bagu berufen war, die guten Lehreu des Stagiriten und den Ginfluß der Ethit deffelben in der unmittelbaren Rabe des Ronigs aufrecht zu erhalten, feineswegs im Stande maren, den verführerifchen Schmeichelreben eines Anagardus ober Agis mit Erfolg das Begengewicht zu halten. Deun so viel Ehre es auch dem Rallifthenes macht, daß er bei Gelegenheit jenes Trintgelages, wo die gottliche Berehrung Alexanders von dem Anagarchus zur Sprache gebracht und in Schutz genommen murde, offen und freimuthig seine entgegengesette Ansicht aussprach 1): so wenig würde felbst der in seinem außern Benehmen so taktvolle und gewandte Ariftoteles das ungeschickte Benehmen seines Neffen dem Ronig gegenüber gutgeheißen haben, wie es fich g. B. bei jener Gelegenheit außerte, wo ihm Alexander auf die unzeitige Mahnung des Demetrius wegen Berweigerung der verabredeten Adoration den Kuß vorzuenthalten genöthigt mar, den er ibm trop der unterlaffenen Anbetung ichon ju geben im Begriff war, und wo dann der hochfahrende Mann das höhnende Bort nicht zuruckhalten konnte: "Go gebe ich denn um einen Ruß armer weg 2)." Benn schon dieses auch von dem nüchternen und besonnenen Arrian 3) entschieden migbilligte Benehmen ben Olynthier dem Alexander, der ihn sonft megen feiner Belehrsamkeit und Bermandtichaft mit Ariftoteles hochschäfte, mehr und mehr entfremden mußte, so führte befanntlich fein geradezu unverantwortliches Benehmen bei Belegenheit der Berichmörung des Bermolaus und Softratus zum vollständigen Bruche und hatte die Berhaftung deffelben gur Folge, welche Alexander aus Rudficht auf den Ariftoteles gewiß nnr mit ichwerem Bergen vollziehen ließ. Aber die Mitschuld des Olonthiers war, wenn auch nicht vollständig erwiesen, wie Ptolemäus und Aristobulus behaupten,

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. IV, 10-11. S. oben S. 79.

<sup>2)</sup> Arr. a. a. D. c. 12.

<sup>3)</sup> X. a. D. .

doch hochst mahrscheinlich. Gerade diese Ereigniffe nun mußten auf das Gemuth Alexanders einen um fo ichlimmern Ginflug ausüben, je weniger fich leugnen läßt, daß dadurch auch fein Berhaltniß zu dem Stagiriten getrübt und geftort wurde 1). Mehr und mehr murde er also durch diese und abnliche Borfälle der fittlichen Stugen und Galtpunkte beraubt, deren er gerade jest mehr als jemals bedurfte. Denn nm fo naber lag es nun, daß er' fich bei feinem lebhaften und feurigen Temperamente den an und fur fich ichon fo verlodenden und verführerischen Ginftuffen des Orients über die Gebuhr in die Arme marf. Aber die beffere Natur und der Ginflug der Ariftotelischen Ethik hat dennoch den Alexander nicht fo weit finten und aus den Rugen geben laffen, daß bie Niebuhriche Anficht einer völligen Berwilderung felbft in den Zeiten feines fittlichen Berfalls berechtigt erscheinen konnte. Go tragt g. B. Niebuhr 2) tein Bedenken bem Alexander die Schandlichfeit jugutrauen, daß er feinen Rudmeg aus Indien durch das gräßliche Beludichisdan (Gedrofien) gemahlt habe, "entweder unfinniger Beife aus dem Rigel Außerordentliches auszuführen, ungeheure Schwierigkeiten zu überwinben, wobei die Aurften immer bas Beringfte zu leiden haben, oder aus bag gegen feine Armee, aus bem Buniche fich an feinen Truppen gu rachen und fie für den Biderftand zu guchtigen" (nämlich bei feinem Blane, bis jum Ganges zu geben). Dag ber große Beschichtsforscher bie lettere Annahme "fur febr mabricheinlich" balten tann, ift geradezu unbegreiflich. Denn felbst bei ber gang unbegrundeten Boraussehung einer fo teuflischen Bosheit, wie fie taum einem Nero zuzutrauen ift, fteht diefer unnatürliche Racheplan gegen die eignen Truppen mit der allergewöhnlichsten militarifchen und politischen Rlugbeit, die boch Niebnbr fonft dem Alexander nicht abspricht, in dem offenbarften Biderfpruche. Bie fich Riebuhr auch sonft die sittliche Berworfenheit Alexanders, selbst da, wo er beffere Regungen beffelben eingestehen muß, vorftellt, geht 3. B. aus ber Bemertung hervor, welche er bei Belegenheit des Berhaltniffes ausspricht, bas zwischen Alexander und Kraterus

<sup>1)</sup> Darüber wird im letten Rapitel ausführlicher gehandelt.

<sup>2)</sup> Bortr. üb. alte Gefch. II. S. 496.

bestand. "Bis zulett, beißt es bier 1), behielt Alexander Achtung und Schou fur ibn, auch in feiner ausgeartetften Beit. Tenfel glauben und zittern, fo ift es auch mit dem Lafterhaften; er ertennt bas Gute an und fann es ehrbar und brauchbar finden: im Grunde findet er es lächerlich, aber er fann anertennen, bag es auch eine Rraft ift." Ebenso bezeichnend für die Bereigtheit des großen Geschichtsforschers gegen Alexanders sittliche Buftande ift endlich auch die theilmeise bereits früher angeführte Stelle, an welcher er fich über "ben Unfinn des vollfommen Fragenhaften in der Verschwendung und orientalischen Gräßlichkeit der Exequien" ausspricht, welche Alexander "feinem schimpflich geliebten Bephaftion" feierte. "Die Buge aus diefer Beit, fagt Riebuhr, find alle schmählich; frumpf und mit fich in Unfrieden verfiel er mehr und mehr dem schrecklichsten Trunte. Er feste Bramien fur's Trinken aus, und ein arwr nodonooias endigte damit, daß sich einige dreißig Menschen todtsoffen: eine Schandlichkeit, Die man mit Cfel betrachtet."

Bon allen diesen bittern Bormurfen nun ift wohl keiner weniger begründet als derjenige, welcher so weit geht, das edle Freundesverhaltniß des Alexander und Bephaftion zu einer gemeinen Baderaftie herabzuwurdigen. Denn abgefeben von allen Grunden innerer Unwahrscheinlichfeit, welche bereits früher angebeutet find, bat diefe Berdachtigung feine einzige nur irgend glaubwürdige außere Auctoritat jur Stuge, man mußte denn den Lucian dafür gelten laffen wollen, der in feinen Todten. Gesprächen (14, 4.) dem Alexander von Seiten des Philipp unter Undern vorwetfen läßt, daß er den Bephaftion über die Maagen geliebt habe (xai 'Homoriwen inegaganwe), wo es fich noch febr fragt, ob felbst ein Lucian in der Berdachtigung Dieses Berhaltnisses so weit geht, daß er es geradezu "für einen Schimpf" halt. — Rein, so tief ist Alegander auch in feiner schlimmsten Entartung nicht gesunken; solche Schaude hat er der Erziehung und dem Unterrichte des Ariftoteles nicht gemacht. obgleich mir denfelben in der fpatern Zeit feineswegs von der damals fo allgemein verbreiteten Gunde gemeiner Angbenliebe gang frei fprechen wollen. Sein Berhaltniß jum ichonen Gunuchen

<sup>1) 2</sup>f. a. D. S. 490.

Bagoas ift und bleibt wenigstens immer bochft verdachtig, fo übertrieben auch manche Ergablung von der Schamlofigkeit ihrer gegenseitigen Beziehungen sein mag. '). Auch die von Rarpftius bei Athenaus (603. b.) mitgetheilte Gefchichte bon ber Theil= nahme Alexanders für einen fconen Rnaben bei Gelegenheit eines Trinkgelages beim Rraterus deutet darauf bin, daß Alerander von diefer Bellenifchen Rationalfunde, die ja auch der Apostel Baulus an den Rorinthern rugt, nicht gang frei gewesen ift. Chenfo wenig tann und barf geleugnet werden, daß Alexander in den letten Jahren feines Lebens fich bin und wieder maaglofen Ausschweifungen der Ueppigkeit und Schwelgerei, besonders der Trunksucht, Preis gegeben bat, wenn er auch noch nach ber Schlacht bei Iffus ber bem ungewohnten Anblide ber mit allem orientalischen Prunke und aller weichlichen Ueppigkeit ausgestatteten Schlaf . und Speisegemacher im Belte bes Darins feinen Freunden in Bahrheit gurufen durfte: "Ihr feht bier, worin die Regierung diefes Konigs beftand!" (rovro fr, ws coine, το βασιλεύειν) 2). Gelbft wenn wir die übertriebenen Schilberungen eines Ephippus aus Olonth nach den glaubwürdigen Berichten ber foniglichen Tagebucher berichtigen und auf das rechte Maag gurudführen, fo bleibt immer noch fo viel von muften, Rörper und Beift zerrüttenden Erintgelagen und Schmanfereien übrig, daß eine arge Entartung Alexanders gegen fein früheres der Ariftotelischen Ethit angemeffenes sittliches Berhalten nicht zu verkennen ift. Denn es ift nur zu mahr, daß fich Merander in den legten Lebensjahren nicht felten dem Genuffe des Taumelfelche fo anhaltend und unmäßig bingab; daß er mehrere Tage und Rachte in fortwährendem Schlafe hinbrachte 3). Und wenn er auch nie so tief gefallen ift, daß er dem Grundsake eines Sardanaval:

"Eo Is, πενε, παίζε ως τάλλα τούτου ούκ άξια 4) zu dem feinigen gemacht hatte, fo mar es doch für einen Bogling und Schüler des Aristoteles schon unverantwortlich, daß er

<sup>1)</sup> Bergl. Athen. XIII. p. 603.

<sup>2)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 20.

<sup>3)</sup> Bergt. die Ephemeriben in meiner Sammlung Alex. M. Histt, scriptt, lib. XII. c. 11. Fragm. 1.

<sup>4)</sup> Bergl. ebenbafelbft Lib. II. c. IL Fragm. VI.

Die schwachen Stunden zu Tagen und Wochen werden ließ, in benen er weit mehr jenem Sardanapalischen Prinzipe als Der Ethit des Stagiriten gemäß lebte. Es bleibt alfo, wie ichon früher (G. 103.) bemerkt worden ift, ein für alle menfchliche Erziehungefunft und für alle Moral Beisheit immerhin bochft niederschlagendes Ergebnis, wenn wir zwar einerseits nicht in Abrede ftellen tounen, daß fich in Alexander Tapferfeit, Billensfraft, friegerische Tuchtigfeit unter ber Leitung des Aristoteles mit der edelften Bildung in allen Rachern des Bellenischen Bisfens und mit allen Eugenden paaren, welche bei Denfchen als Die beliebteften, geehrteften und gepriefenften gelten; daß ibm Milde, Freigebigkeit, vertrauensvolle Singebung und Liebensmurdiafeit im geselligen Umgange die Bergen der Frennde geminnen, und Sochberzigkeit, Reuschheit und Enthaltsamkeit felbft feinen Reinden Achtung und Bewunderung abnothigen: auf der andern Seite aber feben, wie Ehrgeis und Ruhmbegierde die Saupt . Triebfedern aller Diefer Tugenden find und mit unerhörten Erfolgen zu einer unerhörten Sobe und Leidenschaftlichkeit beranmachien: wenn wir ferner feben, wie Jahzorn und Truntfucht als milbe Gefährten in diesen Bund treten, und wie alsbald Freunbesliebe in Freundesmord, Enthaltsamteit und Reuschbeit in Heppigkeit und Bolluft, Sochherzigkeit in Sochmuth umichlagt. fo dan der Sturm der Leidenschaften wie Spreu fast alle edeln Saamenforner der Ethif des Ariftoteles verweht hat. gerade hier ift es an der Stelle abermals in Erinnerung qu bringen, daß Alexandet wie sein Erzieher und Lehrer Ariftoteles als Beiden in Bahrheit doch nur eine Religion ohne Sittlichkeit und eine Sittlichkeit ohne Religion hatten.

#### §. 4.

Erfte Philosophie (Metaphysit), Theologie und religioses Berhalten.

A. Grundfage bes Ariftoteles.

"Es unterliegt feinem Zweifel, fagt Plutarch 1), daß Alexander nicht nur den ethischen und politischen Unterricht

<sup>1)</sup> Plut Vit. Alex. c. 7.

bes Aristoteles genoffen, sondern auch an den geheimern und tiefern Lehren, welche die Manner von Rach mit dem eigenthums lichen Ramen der afroamatischen und epoptischen Biffenschaften bezeichneten und nicht unter die große Denge (bas Bublifum) brachten, Theil genommen hat. Denn als er bereits nach Affien gegangen war und in Erfahrung gebracht hatte, daß gemiffe Abhandlungen bieruber von Seiten des Ariftoteles in Buchern veröffentlicht worden feien, schreibt er an denselben einen Brief. worin er fich unumwunden über die Philosophie ausspricht und deffen Abschrift (urigeagor) fo lautet: "Alexander grußt ben Aristoteles. Du hast nicht recht daran gethan, von deinen Bortragen die afroamatischen zu veröffentlichen. Denn wodurch werden wir uns vor den Andern auszeichnen, wenn die Grundfate. nach denen wir gebildet worden find, ein Allen gemeinsames Eigenthum werden? 3ch aber munfchte lieber burch, die Runde in dem Beften, was der Menfch wiffen tann, als durch die Macht mich auszuzeichnen. Lebe wohl!" Plutarch fest bingu. daß Aristoteles ben Ronig hinsichtlich des Ehrenpunktes damit getroftet und die Beröffentlichung jener Schriften damit enticuldigt habe, daß fie veröffentlicht und auch nicht veröffentlicht feien, weil in der That die Aristotelische Metaphost nur fur die von Anfang darin Unterwiesenen von Rugen fein fonne. A. Bel. lius, der ebenfalls jenes Schreiben Alexanders mittheilt 1), bat uns auch die vollständige Antwort des Aristoteles darauf aufbemabrt, welche fo lautet: "Ariftoteles grußt den Ronig Alexander. Du fdriebst mir in Betreff der afroamatifchen Bortrage und bift der Meinung, daß ich fie unveröffentlicht batte laffen follen. So wiffe denn, daß fie fowohl veröffentlicht ale nicht veröffents licht find. Denn fie find nur meinen Buborern verftandlich. Lebe wohl!"

Auch diejenigen Kritifer, welche an der vollen Aechtheit dieser Briefe zweiseln, zweifeln doch nicht an der Sache selbst, um die es sich hier handelt?), daß nämlich Alexander von dem Stagiriten wirklich in seine philosophischen Lehren negt ra äquora d. h. in die Wissenschaft, welche von ihm selbst auch "erste Philosophie" genannt, in spätern Zeiten bald den Namen

:

<sup>1)</sup> N. A. XX, 5.

<sup>2) 3.</sup> B. Branbis a. a. D. G. 56.

der Ontvlogie, bald der spekulativen Theologie, bald der Metaphysik erhielt, eingeweiht worden ist. Die Hauptpunkte dieser Aristotelischen Metaphysik sind neuerlich in gedrängter Rürze von Friedrich v. Reinöhl in einem Schriftchen zusammengefaßt worden, welches den Titel führt: "Darstellung des Aristotelischen Gottesbegriffes." Aus dieser Darstellung heben wir für unsern Zweck folgende Hauptmomente hervor. Nachdem im ersten Abschnitte (S. 9—19.) nachgewiesen worden ist, daß dem Aristoteles der erste Grund alles Seins die Gottheit ist, die als Entelechie der Welt oder als die Weltseele gefaßt wird, heißt es S. 19.:

Ariftoteles fagt: "Benn wir nicht ein ewiges vom Sinnlichen getrenntes und getrennt bleibendes Befen annahmen, wie fonnte dann wohl eine Ordnung in der Welt fein? (Met. XI, 2. XII, 10.). Gabe es feinen letten 3 med, fo murbe badurch alles Gute aufgehoben werden, und ce murde feine Bernunft in der Ratur der Dinge geben; denn die Bernunft thut Alles eines Rwedes und Rieles wegen, und Niemand murbe etwas unternehmen', wenn er nicht zu einem En de gelangen konnte (Met. II, 2.)." Auf abuliche Beife ergab fich ihm dann auch, daß eine erfte bewegende Urfache fein muffe, weil man fonft in's Unend. liche gurudzugehn genothigt fein murbe, immerfort die bewegende Urfache des Bewegten suchend, ohne je eine Biffenfchaft von dem Grunde' ber Bewegung zu finden. - Dag aber der lette Grund der Bewegung (G. 21.) auch als ein Gelbftfan-Diges gedacht werden muffe, Dies geht dem Ariftoteles Daraus bervor, daß ibm das Befen als die Rategorie gilt, welche allen übrigen Rategorien zu Grunde liegt. Diefen Grundfak wendet er dann auch auf die vorliegende Untersuchung an: .. Wenn nicht Alles verganglich fein foll, fo muß es ein unvergängliches Befen geben, als bas, mas allem Unverganglichen ju Grunde liegt; die Bewegung aber ift unveradnalich, wie Die Zeit, und fo muß es benn ein unvergang. liches Befen geben (Met. XII, 6.)." -- Ariftoteles fchlieft fodann (S. 22) von der Ewigfeit und mithin Stetigkeit ber Bewegung auf die Einheit ihrer Urfache. Sein Bedankengang ift dabei folgender: Das Ginige ift Gins, und die einige Bemegung fann auch nur von einer einigen Urfache abgeleitet werden. Das ewig Bewegende, als in vollkommener Bewegung feiend,

und gar nichts an sich tragend, was nur dem Bermögen nach gesetzt ist, ist seinem Begriffe nach ohne alle Materie (Met. XII, 6.). Nun ist aber die Materie der Grund der Mannichsaltigkeit, und die einzelnen Wesen sind nur dadurch von einauder verschieden, daß sie dieselbe Form oder Art in verschiedenen Materien darstellen; daher konnte dann- auch das ewige Bewegende, als keiner Materie theilhaftig, in keine Bielheit einzelner Wesen sich spalten. So muß denn also eine Welt sein, und ein bewegender Grund derselben (Met. XII, 8.). Lesterer ist die Gottheit.

Die Belt (xόσμος) ift nun nach Aristoteles der Inbegriff alles Seienden, darinnen denn abermals die Sphäre des Irdisichen, als der Inbegriff des Beränderlichen im Bergangslichen, der Sphäre des himmlischen, als dem Inbegriffe des Beränderlichen im Unvergänglichen, gegenüber steht.

Ueber beiden Spharen aber schwebt das an fich felbft folechtbin Unveranderliche, Unvergangliche, und immer fich felbft Bleiche - Die Gottheit. Der Dimmel ift bemnach bas Rittelglied (das vermittelnde Berfzeug und Band) zwifchen der irdischen Ratur und der Gottheit, modurch die Gottheit auf die irdifche Ratur einwirft. Ariftoteles nimmt barum an, daß die Bottheit in dem Umfreife der Belt fei, weil diefer am fcnellften bewegt werde, und das am ichnelliten Bewegte dem Bewegenden am nächsten sein muffe (Phys. VIII, 10.). - hierbei mar es Dem Ariftoteles befonders barum ju thun, Die erfte Urfache alles Dafeins bei aller Bollfommenheit, welche er ihr beilegt, doch ben Ericheinungen naber zu ruden als es Blaton vermocht batte. In fo weit aber ftimmt er mit Blaton überein, daß ber lette Grund aller finnlichen Erscheinungen als ein burchaus Richt . Sinnliches gedacht werden muffe; er ift frei und getrennt von aller Materie und von allem Sinnlichen (Met. XI, 2.). Bon allem Berden ganglich getrennt, tann er feine Gewalt erleiden, fondern ift etwas Nothwendiges in feinem einfachen und unveranderlichen Wefen und etwas, mas nicht anders fein fann (Met. V, 5.; XII, 7.). Unveränderlich und immerdar feiend, ift Gott nicht in ber Beit; benn er tann nicht pon ibr umfaßt ober gemeffen werden, oder etwas in ihr leiden (Phys. IV. 2.). Auch ift Gott nicht im Raume, benn im Raume ausgedehnte Große fann ihm nicht zukommen, da er ohne Theile und ungertrennbar ift. Batte er ausgedebnte Große, fo murbe

;

.

3

4

er unendlich oder begrenzt sein muffen; unbegrenzt aber kann cr nicht sein, weil es kein unendlich Ausgedehntes, überhaupt kein Unendliches der Wirklich keit nach geben kann. Gine begrenzte Größe dagegen kann ihm nicht zukommen, da er die unendliche Zeit hindurch bewegt, und ein Begtenztes nicht eine unbegrenzte Araft besitzen kann (Met. XII, 7.).

An diese negativen Bestimmungen über den Begriff des ersten Bewegens knüpsen sich aber hernach auch positive Bestimmungen an. "Benn Gott nicht sinnlich ist, so muß er ein nur durch den Berstand Gedenkbares sein. Eins und dasselbe aber ist das vom Berstande Gedenkbare und der Berstand, oder die Bernunft, oder der Geist (roug), wie man auch das hächste und vollkommenste erkennende Besen immer nennen mag. Denn das, was das Besen und das vom Berstande Gedenkbare aufzunehmen vermag, ist die Bernunft, und Energie ist sie, wenn sie es besitzt. Daher besteht in der Bernunft mehr als in dem Gedenkbaren das, was die Bernunft Göttlich es zu besitzen scheint" (Met. XII, 7.).

Fast man nun alle diese Bestimmungen des Aristoteles über Gott, als das höchste Wesen, zusammen, so ergiebt sich folgende Definition der Gottheit (S. 24.):

"Gott ift reine Energie, und als solche unveränsderlich, d. i. erhaben über allen Wechsel. Gott ist als Energie (drégresa) auch nothwendig: Er ist unbewegt und bewegt; er ist nur Einer. Seine "Thätigkeit an sich" ist sein bestes und ewiges Leben in stetiger Folge; sie besteht in nichts Anderem, als in seiner Unsterblichkeit."

"Die Gottheit ift reiner voos, reiner Gelft. Die Gottheit ift absoluter Zweck, und da der Zweck das Gute ift, so ist Gott das Gute; und weil er der Zweck aller Dinge ist, so kommt ihm Glückseligkeit zu, ein vollkommenes seliges Sein, nicht durch äußere Güter, sondern durch sich felbst, seine eigne Natur. Er besitzt die höchste Lust des vernünstigen Denkens immerdar, welche wir nur zuweilen besten, und er besitzt sie auf eine vollkommenere Art als wir (Met. I, 1.). Gott denkt sich selbst, und sein Denken ift somit Denken des Denkens."

Der roos ift nach Aristoteles der wichtigste Begriff, denn von ihm wird Alles abgeleitet. Indem er aber Gott als die miffenschaftliche, als die sich felbst beschauende Bernunft

auffaßt, ift er gezwungen, bas mabre ben Wegenstand völlig erschöpfende Denken selbst zu erklaren. Die Bernunft scheint nicht das Bochfte zu fein, benn es giebt einen andern Berricher über fie: das von der Bernunft Gedenkbare, welches erft in ber Berührung mit der Bernunft eine wirkliche Ginficht hervorbringt (Met. XII. 9.). Aristoteles scheidet daber die Bernunft in Die menschliche und göttliche. Erftere ift diejenige, welche erft aus dem Bermogen beraus jur Energie gelangen foll; Die göttliche Bernunft dagegen verandert fich nicht, denn ihre Beränderung murde in das Schlechtere übergeben und eine Bes wegung fein muffen. Die gottliche Bernunft ift alfe ein wirfliches Bernehmen, eine unerschütterliche Ginficht, welche feine Dube verurfacht, weil fie nicht erft, wie die rein menfoliche Bernunft, aus bem Bermogen gur Birflichkeit, gur Energie gebracht werden muß. Gott ware nicht absolute Dentthatigkeit ichlechthin, wenn feine Dentfraft bedingt mare. Geine Bernunft ift nur eine Ginficht in fich felbft, und nicht in etwas Andres, da fonft feine Ginficht von diefen abhangen, fomit nicht felbftftandig fein murbe. Das Bolltommenfte, mas Bott deuten fann, ift er felbft; baber bentt er fich felbft. Das Befte muß das Befte fein. Bottes Denten nimmt den Gegenstand bes Dentens aus fich felbft, und in fo weit ift es fchopferisches Denten, bas ben Begenstand ichafft, und indem es ibn ichafft, bentt. Gottes Bedante ift daber nicht Gebante eines Andern, fondern wie bei den theoretischen Wiffenschaften ift bei Gott der Begriff und der Gedante die Gache oder ber Gegenftand. Go thut Ariftoteles ben berühmten Ausspruch, daß der Gedante Gottes "ber Gebante bes Gedantens" fei. also find Gegenstand und Denten Eins, und auch in ber Belt ift die Erkenntniß des Bernunftigen Gegenstand der Biffenschaft, und die Thatigfeit des Bottlichen in uns."

## B. Religiofes Berhalten bes Ariftoteles.

í

ľ

ŀ

ď

Wie würdig und erhaben nun aber auch diese Resultate des "Suchens nach Gott," welche der auf sich selbst, auf seine eigne Bernunft und Kraft gestellte Menschengeist des größten Hellenischen Weltweisen in mubsamen Ringen gewonnen hat, im Bergleiche mit den kläglichen, albernen und kindischen Borftel-

Inngen und Lehren der griechischen Bolfereligion-erscheinen muffen, fo arm und todt, fo fraft. und troftlos für das eigentliche religiofe Bedurfnig des inwendigen Menfchen zeigen fie fich doch nicht blos im Lichte des Offenbarungsglaubens , sondern in dem eignen religiösen Berhalten des Stagiriten selbst wie feines Boglings und Schulers, Aleganders bes Großen, ben er ia, wie wir miffen, in alle Soben und Tiefen feiner Metaphyfit und Theologie eingeweiht hatte. Ernft v. Lafaulr macht bierüber folgende Bemerkung 1): "Auch Ariftoteles, obgleich er felbst über die Bolkereligion abnlich denkt wie Unaximander und Renophanes: dag volle Bemigheit über die Gottet nicht zu erlangen fei (Poet. 26, 12. f.); daß alle anthropomorphischen Borftellungen fich darnach richten wie die Menfchen felber feien (Polit. I. 1. 7. p. 1252, B, 26.); daß nur die erften Substanzen. Die Sterne, als Botter gelten kounten, alles übrige mythische Ruthat fei jur Ueberredung der Menge und jum Bedarf der Gesetgebungen; und daß jede Runft und Philosophie vermuthlich mehr ale einmal fei entdedt und wieder verloren worden : auch Diefe Meinungen wie Trummer einer untergegangenen Beisbeit fich bis auf die Gegenwart gerettet hatten; denn nur in fo fern feien diese Meinungen der Bater und Urvater verftandlich 2): auch Ariftoteles enthält fich jeder direften Bolemif, da nirgend arogere Chrfurcht gezieme als in Sachen ber Relis gion 3). - Aus zwei Beweggrunden, fagt er, fei ber Götterglaube in ben Menfchen entstanden: aus der Beobachtung beffen, mas in der Secle des Menschen vorgebe, und aus der Beobach. tung der himmelserscheinungen. Unter den feelischen Erfahrungen batten besonders die enthusiaftischen Buffande und die im Schlafe portommenden Traumprophezeihungen darauf geführt. Die

<sup>1)</sup> Ernft v. Lasaulr Studien bes class. Alterthums. Regensburg 1854: ueber die Entwickelungen bes Griech. u. Rom. Lebens S. 61.

<sup>2)</sup> Metaphys. XII, 8, 26. ff. p. 1074., B, 1. ff. und ahnlich de Coelo I, 3. p. 270, B, 5. ff. II, 1. p. 284, A, 2. ff. Meteorol. I, 3. p. 339, B, 19. ff. Bergl. Tzetze's Exog. in II. p. 33, 3. Die Meinung, daß die Sterne beseulte, vernünstige Wesen seine, hegte bekanntlich Origenes de principiis I, 7, 3. p. 72.: animantes sunt stellae et rationaliter animantes.

<sup>3)</sup> Seneca Q. N. VII, 30: egregie Aristoteles ait, nunquam nos verecundiores esse debere quam cum de diis agitur.

die Seele namlich im Schlafe zu fich felbst gekommen fei und, abgesondert vom Rorper, ihre eigne Ratur guruderhalten babe. fo befige fie die Gabe der Beiffagung und verfunde Bufunftiges voraus; und dieselbe Kraft habe fie in der Rabe des Todes bei der Trennung von dem Rorper, wie ichon homer bezeuge, bei welchem der fterbende Butroflus dem Beffor, und Beftor fterbend dem Achilleus feinen Tod vorausfagt. Daraus haben denn die Menschen, meint Aristoteles, die Bermuthung geschöpft, Gott fei etwas der Seele Aehnliches und wiffe mehr als alle andern. Und berfelbe Glaube fei auch entftanden aus Beobachtung ber himmelbericheinungen. Denn ba fie am Tage ben Lauf ber Sonne betrachteten und Nachts die wohlgeordnete Bewegung der andern Gestirne, glaubten fie, es sei ein Gott der Urbeber Dieser Bewegung und Ordnung (Sext. Empir. IX, 20. [22.]). lettern Bedanken batte ber goldne Strom der Ariftotelischen Rede nach Ciceros wortlicher Uebertragung in folgenden Gagen weiter ausgeführt 1): "Si essent, qui sub terra semper habitavissent bonis et illustribus domiciliis, quae essent ornata signis atque picturis instructaque rebus iis omnibus, quibus abundant ii, qui beati putantur, nec tamen exissent unquam supra terram, accepissent autem fama et auditione, esse quoddam numen et vim deorum; deinde aliquo tempore patefactis terrae faucibus ex illis abditis sedibus evadere in haec loca. quae nos incolimus, atque exire potuissent: quum repente terram et maria coelumque vidissent, nubium magnitudinem ventornmque vim cognovissent adspexissentque solem eiusque tum magnitudinem pulchritudinemque, tum etiam efficientiam cognovissent, quod is diem efficeret toto coelo luce diffusa: quum autem terras nox opacasset, tum coelum totum cernerent astris distinctum et ornatum, lunaeque luminum varietatem tum crescentis tum senescentis, eorumque omnium ortus et occasus atque in omni acternitate ratos immutabilesque cursus: haec quum viderent, profecto et esse deos et haec tanta opera deorum esse arbitrarentur." ---

<sup>1)</sup> Lasaulr hat die betreffende Stelle aus Cio. de N. D. II, 37. nach ber Uebersehung von humboldts Kosmos II. p. 15. gegeben und bemerkt dazu: Auch Im. Kant sagt irgendwo (Krit. ber prakt. Berenunft S. 288.), es gebe zwei natürliche Beweise für das Dasein Gottes: das Gewissen in uns und der gestirnte himmel über uns.

Ausführlicher noch als Lasaulx hat fich über das perfonliche Berhalten des Stagiriten zur Griechischen Bolfereligion Carl Zell in einer Gelegenheitsschrift ausgesprochen 1), deren Hauptresultate ungefähr folgende find:

Die Anfichten des Ariftoteles über die Griechische Bolfsreligion laffen fich aus zwei Sauptquellen: 1) aus feinem Leben, 2) aus feinen Schriften am ficherften mahrnehmen. In erfterer Sinfict find gunachft einige Bestimmungen feines Testaments von Bichtigfeit. Bier wird unter Undern Ricanor, der Brautigam ber Tochter bes Ariftoteles, beauftragt, ein Gelübbe, welches der Philosoph dereinft fur die Genefung feiner geliebten Tochter Bythias gethan batte, ju erfüllen, nämlich bem Ret. ter Zeus und der Seilbringerin Athena eine Marmorftatue zu fegen. Auch wird von dem Stagiriten angeordnet, daß ein von seiner Mutter ererbtes Gotterbild der Demeter in Remea ober an einem andern paffenden Orte als Beib. geschent dargebracht werde 2). Sieraus ergiebt fich, daß Ariftoteles fich den gewöhnlichen Sagungen der Bolfereligion feines. meas entfremdet batte. Freilich fann man einwenden, daß ja berfelbe Ariftoteles in Folge einer Antlage wegen Gottlofigfeit (doepeias) Athen verlaffen und nach Chalcis auf Euboa fluchten mußte. Doch ift bei aller sonftigen Dunkelheit diefer Erzählung boch leicht zu seben, wie unbegrundet jene Anklage mar. wurde ihm namlich Schuld gegeben: 1) einen Baan auf feinen Rreund Bermins gemacht zu haben, welche Art von Liedern fic nur für einen Beros ober Bott, nicht für einen Denfchen gezieme ? 2) mehrere gegen die väterliche Religion gerichtete philosophische Grundfage ausgesprochen zu haben 3). — Daß binfichtlich des erften Anklagepunktes nur boswillige Berleumbung fich geltend zu machen suchte, bat bereits Athenaus (XV, 696, b.) genügend erörtert. In Betreff des zweiten Bunftes wird eine fpezielle Angabe der betreffenden Grundfate des Ariftoteles nirgends

De Aristotele patriarum religionum aestimatore. Oratio, quam ad auspicandum munus sqq. habuit Carolus Zell. Heidelbergae 1847.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. V, 1, 9. §. 16. Bergl. Becker Charikl. II, p. 227.

<sup>3)</sup> Diog. Laert. V, 1, 7. Origin. contra Cels. I. p. 51. ed. Hoeschel. Bergi. F. A. Hoffmann: De lege contra philosophos inprimis
Theophrastum auctore Sophoele lata. Carolsruhae 1842.

mitgetheilt; boch wird fich zeigen, daß ber Stagirit in feinen Schriften wenigstens nicht als Zeind der Bollsreligion aufgetreten ift. - Uebrigens ift auf jene Antlage um fo weniger Gewicht au legen, je leichter die mahre Beranlaffung ju derfelben fich errathen läßt. Ariftoteles ftand nämlich aus Grundfat und in Rolge feines Berhaltniffes ju Alexander auf der Seite berjenigen Athenienfer, welche ein friedliches Leben unter Macedonischer Schuthericaft dem wuften und fturmifchen Treiben und den nuplofen und thorichten Geluften ber damaligen Demofratie vorjogen. Diese Partei aber murde nach Alexanders Tode von den porgeblichen Freunden ber alten Freiheit überall angegriffen und verfolgt. Daber ift es nicht zu verwundern, wenn diefes Geschick vor Allem den Ariftoteles traf, da er als Lehrer Alexanders unter den Anhangern der Macedonischen Partei den wichtigften Blat einnahm. Um fo weniger kann alfo jene boswillig von feinen Gegnern anhängig gemachte Unflage uns hindern, auf Grund jener Testamentsbestimmungen die Unnahme festzuhalten. daß Ariftoteles in feinem Privatleben fich den gemeinfamen Satungen der Griechischen Bolfereligion nicht entgog, fondern wie jeder andre gute Burger ihnen Folge leiftete.

Bas nun zweitens die Schriften des Aristoteles anbetrifft, aus denen befonders reiche und wichtige Aufschluffe über die religiösen Ansichten des großen Philosophen zu schöpfen waren, so wurden hierher gang vorzüglich gehoren:

- 1) die Θεολογούμενα, wo in einem besondern Abschnitte περί εὐχης, in einem andern ύπες μυθολογουμένων ζώων gehandelt wurde;
- 2) die Noderesau nodewr sqq., jenes berühmte und umfaffende Wert, in welchem der ausgezeichnete Mann nicht nur über die politischen, soudern auch über die religiösen Einrichtungen der Bölker mit forgfältiger Berücksichtigung sowohl der alten Griechischen Weisen und Dichter, als auch der Religionslehren anderer Bölker sich verbreitet hatte 1). Gerade diese Schriften

þ

12 \*

<sup>1)</sup> Ueber bie von Aristoteles erwähnten Orphischen Theologen f. Metaphys. IV, 4. p. 1091, 6, 6. Bergl. Creuzer Symbol. III, 142. Bransbis Gesch. ber griech. rom. Philosoph. T, 59, 69. Daß Aristoteles ben Zeus mit bem Oromasbes, ben Pluto mit bem Ariman verglichen habe, bemerkt Diog. Laert. Proem. VI, 8. (neber bie verloren gegangene Schrift bes Aristoteles vergl. Branbis Aristoteles I. p. 96. Anm. 139.)

aber find bis auf wenige Fragmente verloren gegangen. find daher genothigt, uns auf diejenigen Stellen in den noch vorhandenen Werten des Stagiriten zu beschränken, an denen er der väterlichen Religion gedenkt. Dierher gehört junachft eine Stelle der Topica (I, 11. p. 105. a. 5. ed. Bekk.), wo ber Philosoph den Grundsat aufstellt, daß gewisse Streitfragen gar feiner Berucksichtigung werth feien und als Beispiel anführt: Wenn Jemand in Zweifel ziehen wolle, ob man die Gotter verehren oder die Eltern lieben muffe, fo verdiene ein folder Menich eber die fdarffte Ruchtigung als eine Berücksichtigung feiner Frage. - Bier zeigt fich Aristoteles also nicht nur als treuen Anhanger ber Bottervereb. rung, fondern halt auch den Berfuch, den Sagmen des Unglaubens auszustreuen für ebenso strafbar als die Impietat gegen die Eltern. Sodann gehört als besonders wichtig hierher eine Stelle ber Politica (VII, 7, 4. p. 283. u. 8, 6. p. 286. ed. Schneid.), wo von der Stellung der Religion und ihrer Diener im Staate gehandelt wird. Sier forgt Ariftoteles fo reichlich für die aufere Ausstattung des Cultus und feiner Diener, daß nach feiner Ansicht der vierte Theil der ganzen Staatslandereien hierauf verwendet werden muß 1). Ferner halt er eine gang besondre Fürsorge und Freigebigfeit fur angemeffen, wo es fich um den Bau und die Ausstattung von Tempeln und Priesterwohnungen handelt 2). Auch legt er ein gang besonders großes Gewicht, felbst in feinem idealen Stagte, auf die Erhaltung aller durch Berkommen geheiligten religiösen Cerimonien, nur seien dabei alle Obscönitäten und unsittlichen Reden und Geften zu vermeiden 3). Ja felbft den prattischen Rugen sucht er nachzuweisen, den gewiffe Cerimonien, wie z. B. der Befuch eines bestimmten Tempels für schwangere Frauen, mit fich bringe 4).

Aus diesem Allen ift deutlich zu erseben, wie Aristoteles für jeden, selbst den besten Staat die Gottesverehrung und die

<sup>1)</sup> Polit. VII, 9, 7. p. 289.

<sup>2)</sup> Polit. VII, 11, 1. p. 293.

<sup>3)</sup> Polit. VII, 15, 8. 3 ell bemerkt bagu, baß bei ben von Aristoteles gerügten Anstößigkeiten nicht sowohl mit Schneiber und Gottling an Götter wie Priap, Orthanes, Cerifalus als an Gebrauche wie ben Gephyrismus, bie Seriea und bie Geres Refte zu benten sei.

<sup>4)</sup> Polit. VII, 14, 9. p. 309.

religiösen Einrichtungen für unumgänglich nothwendig erachtete, und zwar nicht solche, wie sie jeder beliebige Philosoph oder Nichtphilosoph nach Willführ oder Gutdunken sich ausdächte, sondern solche, wie sie durch Geset, herkommen und Alterthum geheiligt und in das Volksleben verwachsen seien.

Fragt man weiter, wie Ariftoteles die Griechische Boltsreligion im Allgemeinen beurtheilte, fo konnte man nach feiner fcharfen Dialektit und feiner ftrengen Rritit, welche fonft bei feinen philosophischen Untersuchungen fich bemerklich macht, der Anficht fein, daß er nur mit Berachtung und herbem Spotte fich über diefelbe ausspreche. Bei genauerer Betrachtung der betreffenden Stellen feiner Schriften aber zeigt fich gerade bas Gegentheil, und man wird fich bald davon überzeugen, daß er weit entfernt war von dem Sochmuthe und Borwite von Leuten, Die Das gange Leben der Menschen am liebsten nach ihren subjectiven Anfichten und Grundfagen einrichten möchten. Bielmebr bat Niemand forgfältiger und eingehender als er das wirkliche Leben und die bestehenden Ginrichtungen, Sitten und Gebrauche in's Auge gefaßt und feine philosophischen Spekulationen auch hier erft die Keuerprobe der Empirie bestehen laffen. besondere Borliebe für das Studium der volksthumlichen Götter. Mythen befundet ferner der Stagirit auch dadurch, daß er geradezu an jeden Bhilosophen die Forderung ftellt, ein pelouvoog gu fein, ba gerade burch bas in ben Mothen enthaltene Bunderbare eine Anregung zur Philosophie gegeben fei 1). Auch entschuldigt er die Sonderbarkeit in gewiffen Gottermythen mit der Dunfelheit und Ungewißheit aller gottlichen Dinge 2). Dazu fommt, dag Ariftoteles nicht felten die Belege für feine philosophischen Grundsäte aus der Bollereligion entlehnt, wie er umgekehrt diese burch jene ju erlautern bemubt ift. Gine Sauptstelle diefer Art findet fich Metaphys. XII, 8. p. 1074. b., wo er den Beweis fur feine Ansicht, daß das Urpringip aller Dinge ein untorperliches fein muffe, aus dem Glauben der Bolts. religion entlehnt, daß die Gestirne Gotter feien und daß die agnze Belt von ber Gottheit erfüllt werde. Andere auf die Unschauung des großen Saufens und Die gesetlichen Staatseinrich.

Ė

ţ

<sup>1)</sup> Metaphys, I, 2. p. 982. b.

<sup>2)</sup> Poet. c. 25. p. 1490.

tungen berechnete Bufage feien erft fpater bingugetommen, in's Besondre auch die menschlichen Gestalten der Götter, mahrend ursprünglich eine richtigere und reinere Auffaffung dem Glauben ber Bater ju Grunde gelegen habe '). Ebenso ift Ariftoteles auch einverstanden mit der Ausicht der Bolkereligion, daß bas Besen der Damonen von dem Besen der Götter verschieden fei, indem er die im Traume vorkommenden Abndungen von Den erstern und nicht von den lettern bewerkstelligt werden läßt und ausdrucklich hinzufügt, daß ihre Natur eine damonische, nicht eine göttliche fei 2). - Und wie Ariftoteles die alten Satungen der Bolfereligion gur Erklarung und Bestätigung feiner Philofo. phischen Lehren anzuwenden nicht verschmaht, so ift er auf der andern Seite auch bemüht, offenbare Errlehren der Bolfereligion durch die Philosophie zu läutern. Go bestreitet er unter Andern Die Ansicht von dem Neide der Gotter als einen fpater von Dichtern in die Bolkereligion gebrachten Busat 3), der wie viele audere Errthumer feinen Grund darin habe, daß die Menschen nicht blos ihre leiblichen Geftalten, sondern auch ihre Lebensweise und ihre Sitten auf die Götter überzutragen und dadurch das Göttliche auf das Maag des Menschlichen herabzubringen pfleaten 4).

Bas nun einzelne Sagen, Gebräuche und Einrichtungen der Griechischen Bolksreligion betrifft, so gedenkt Aristoteles derselben theils bei Erzählung und Erläuterung der Bölkergeschichte, theils bei Erklärung der Raturgeschichte, theils bei Behandlung einzelner philosophischer Disciplinen. Die erste Beranlassung bot sich dem Stagiriten besonders reichlich in seinem bereits oben erwähnten verloren gegangenen Werke über die Verfassung der berühmtesten Staaten und Völker dar. Aus den vorhandenen

<sup>1)</sup> Derseibe Gebanke ift ausgesprochen de Coelo I, 3, p. 270. b. 5. II, 1. p. 284. a. 1. Meteorolog. I, 3; §. 4. Ideler Vol. I. p. 7.

<sup>2)</sup> Divinat. per somn. p. 463. b. 14. u. p. 464. a. Bgl. Problem XIX, 49. u. Greuzer Symbol. T. I. p. 392. ff. III. p. 74.

<sup>3)</sup> Metaphys. I, 2. p. 983. a. 1.

<sup>4)</sup> Polit. I, 1, 7. p. 7. ed. Schn. Bell bemerkt bazu, baß 3. Paul Richter Borfchule b. Aefth. § 57. (Bb. I. S. 267.) biese Stelle wohl im Sinne gehabt habe, wenn er sagt: "Bie nach Ariftoteles sich bie Wenschen nach ihren Göttern errathen lassen."

Bruchftuden geht hervor, daß er hier g. B. von dem väterlichen Apollo der Athenienser, von dem Borfteber der Musterien, von bem Altare des Apollo auf Delos, von dem Dodonaischen Drakel eingehend gesprochen hat 1). - Auch in der Naturgeschichte berudfichtigt Ariftoteles die Sagen der Bolfsreligion an verschiebenen Stellen. Go 3. B. führt er bei der Naturgeschichte des Adlers, wo er ergablt, daß berfelbe für einen gottlichen Bogel gehalten werde und im Alter wegen feines verbogenen Schnabels oft Sungers fterben muffe, die Boltsfage an, daß dies aus dem Grunde geschehe, weil der Abler einftmals wegen Todtung eines Gaftfreundes aus einem Menfchen in einen Bogel verwandelt worden fei 2). Chenfo gedenkt er andrer Bermandlungen, und führt als Grund dafür, daß die Bolfinnen zwölf Tage mit der Geburt ihrer Brut hinbrachten, die Sage an, daß auch Leto ebensoviel Tage auf ihrer Flucht von den Spperboreern bis Delos zugebracht babe 3). Ja felbft auf die unbedeutenoften und gering. fügigften Meußerungen des Bolfsaberglaubens verschmäht der Philosoph nicht einzugeben, wie wenn er z. B. an einer Stelle bemerft, daß man das Geraufch eines fnifternden Solzbrandes bald als ein Belächter des Sephästos oder der Bestia, bald als Drohungen diefer Gottheiten bezeichne 4). An einer andern Stelle läßt er fich auf Erörterung des Grundes ein, warum das Niesen für ein gunftiges Omen gehalten wurde 5). Behandlung der eigentlichen philosophischen Disciplinen kommt Aristoteles ofter auf die Boltereligion gurud. Go gedenkt er 3. B. bei der Untersuchung über die Grundelemente des Bolts. afaubens, daß Racht, Chaos, himmel (Uranus) und Meer (Decanus) die alteften Gottheiten gewesen feien, denen erft spater

<sup>1)</sup> Niebuhr Röm. Gesch. I. S. 21.: "Aristoteles erforschte (in feinen Politieen) die Berfassungen und Sitten der Bölker, ohne das Mythische zu verachten, welches in .der Geschichte der Alten nirgends durch eine scharfe Linie von den historischen Erzählungen abgesondert wird." — Die Nachweise zu den angeführten Sagen sinden sich in der Fragmentsamms lung der Politieen von Neumann. Heibelb. 1827.

<sup>2)</sup> Hist. Anim. IX, 32. p. 619. a. 20. ed. Bekk.

<sup>3)</sup> Cbenbaf. IX, 18. p. 617. b. u. VI, 35. p. 580. 15.

<sup>4)</sup> Meteorol. II, 9. p. 369. a. 30.

<sup>5)</sup> Problem. XXXIII, 9. p. 962. a. 31.

die vollfommenere und beffere Herrschaft des Zeus gefolgt fei 1). Anch einen Ausspruch des Bestodos über das Chaos halt er für volltommen begrundet 2); und die Beschlechtsunterschiede zwischen der Gaea, dem Uranus und dem Belios versucht er au techtfertigen 3). Ebenfo läßt er fich auf eine philosophifche Erörterung bes Liebesverhaltniffes gwischen Ares und Aphrodite cin 4) und erklart den Sinn der Sage, daß Athene die Rlote meggeworfen habe, theils daraus, daß der Gebrauch diefes Inftruments das Geficht entstelle, theils darans, daß diese Art der Mufit überhaupt einer feinern und höhern Bildung nicht angemeffen sei 5). Ferner versucht er eine Begrundung der Sage vom Atlas als himmelsträger, obwohl er an einer andern Stelle Dieselbe für einen spätern und nicht gludlichen Busat zu dem älteften Bolfsglauben halt 6). Auch läßt er fich bei biefer Belegenheit auf Begründung der Homerischen Erzählung von der goldenen Rette ein, mit welcher der oberfte Lenter der Belt alle Götter und Göttinnen zu fich heraufziehen zu konnen behaudtet 7). Endlich sucht er die Sage von dem Beltstrome Degnos auf richtige Naturanschauungen gurudzuführen 8).

Aber nicht blos Erzählungen und Sagen, sondern auch Gebräuche der Bolksreligion zieht Aristoteles in den Kreis seiner philosophischen Betrachtungen. So sagt er z. B. von dem Gebrauche der Zahl Drei bei Gebeten und Cerimonien, daß diese Zahl bereits nach der Ansicht der Pythagoräer auch in den räumlichen Berhältnissen eine in sich abgeschlossene sei und daher jener Gebrauch derselben bei religiösen Dingen von der Natur selbst überliefert worden sei 9). Auch erkennt

<sup>1)</sup> Metaphys. XIV, 4. p. 1091. b. 3.

<sup>2)</sup> Physic. IV, 1. p. 208. b. 29.

<sup>3)</sup> De generat, anim. I, 2. p. 716. a. 15.

<sup>4)</sup> Polit. II; 9. p. 1269 b. 25.

<sup>5)</sup> Polit. VIII, 6, 8. p. 331, ed. Schn. Bergl. oben Rap. III. §. 3. S. 47. ff.

<sup>6)</sup> De animal. mot. c. 3 p. 699. u. de Coelo II, 1. Dazu kommt noch bie Stelle bet Metaphys. IV, 23., wo Aristoteles erörtert, in welchem Sinne die Dichter behaupten, daß Atlas ror ovenror kres. Bergl. G. Herm. opusc. VII. p. 247. u. 255.

<sup>7)</sup> De motu animal. c. 4. Bergt. Creuzer Symbol. 1. p. 97.

<sup>8)</sup> Meteorol. I, 9 p. 347. a. 5.

<sup>9)</sup> De Coelo I, 1, p. 268. a. 14.

Aristoteles in der Birkung heiliger, begeisternder Gefange eine heilende und reinigende Kraft gegen menschliche Leidenschaften an 1).

Endlich fehlt es nicht an Beispielen, welche darthun, wie paffend der Stagirit die Gebrauche und Mothen der Bolfereligion für feine Sittenlehre auszubeuten verstand. Go fagt er 3. B., daß die Statuen der Charitinnen nicht ohne Grund auf ben Marktplagen ber Stadte aufgestellt zu werden pflegten, weil nur durch gegenseitige Gemeinschaft von Liebesdienften die burgerliche Eintracht und das öffentliche Wohl erhalten werde 3). Bang besonders aber gehört hierher die vortreffliche Stelle über Die Antwort des Silenus, welche uns Blutarch aus bem Ariftotelischen Dialoge Eudemus aufbewahrt hat3). Rach ber Ergablung des Aristoteles nämlich wurde Silenus einstmals von bem Ronig Midas gefangen. Auf die Frage deffelben, mas wohl für den Menschen das Beste und Bunfchenswerthefte fei, wollte er Anfangs feine Antwort geben und hielt lange feinen Mund verschloffen. Als aber Midas nicht abließ, ihn um eine Antwort zu bedrängen, brach er unwillig in die Worte aus: D Zagesgeschlecht (εφήμερον σπέρμα), unter mubfeligem Berhangnif und schwerem Geschicke geboren, mas nothigt ihr mich auszuspreden, mas euch weit beffer unbefannt bliebe! 3ft ja doch das Leben bei Untenntniß des eignen Leidens am erträglichften. Sur Die Menschen aber ift jedenfalls das Beste von Allem nicht geboren gu fein. Das Gut aber, mas biefem am nachften fommt und mas der Menich querft erreichen fann, ift raich au fterben. - Ariftoteles bemerkt bagu, daß der Ginn biefes Ausspruches bes Silenus offenbar tein anderer sei, als daß bie Lage der Berftorbenen beffer fei ale der Lebenden. Mit Recht aber findet Rell in Diefer Stelle einen neuen Beleg au der Sehnsucht der Alten nach einem neuen und boberen Trofte, wie fich diefelbe auch fonft mitten

<sup>1)</sup> Polit. VIII; 7, 5. p. 333. ed. Schneid.

<sup>2)</sup> Eth. Nicom. V, 5, 7.

<sup>3)</sup> Plutarch. Consol. ad Apollon. p. 115. B. Vol. I. p. 454. ed. Wyttenb. (VII. p 352. ed. Hutten.) Bergl. Creuzer Stub. II. 234. 303. Ueber Darftellungen bieser Mythe in ber bilbenden Kunft vergl. Gershard Archaol. Zeitung 1844. p. 388. 1845. p. 87.

in der Araft. und Beiterkeitsfülle des Lebens der alten Bolker ausspricht 1). -

Kaffen wir nun das Sauptergebnig diefer Erörterungen furg gufammen, fo feben wir, daß Ariftoteles, mabrend fein mißbegieriger und hochgebildeter Geift ernftlich und raftlos bemüht ift, den mabren Gott zu suchen, "ob er ihn fühlen und finden mochte," in feinem Leben und religiofen Berhalten es doch porgiebt, den falfchen Göttern der Bellenischen Boltsreligion nach ben einmal bestehenden Vorschriften, Sakungen und Gebrauchen au dienen, ale fich überhaupt alles Gottesdienftes zu entbalten. Belde Gedanken, Gefühle und Empfindungen mochten ben Stagiriten bewegen, wenn er fich wie fpater Snct. Paulus au Athen den Altaren " des unbefannten Gottes" nabte und amar wie dieser fab, daß die Athener in allen Studen allzu abergläubig maren, aber nicht wie der Apostel fprechen konnte: " Nun verfündige ich euch benfelbigen, bem ihr unwiffend Gottesdienft thut." Ift er darum aber auch noch fo beflagenswerth, fo tounen wir ihm auf der andern Seite unfre hochfte Achtung nicht versagen. Denn muß uns die Bietat, welche den gewaltigsten, umfaffendften und aufgeklarteften Menschengeift zu den Tempeln und Altaren falfcher Gotter bintreibt und von bem tiefen Bedurfniffe des Menschenbergens nach Anbetung ein fo fprechendes Reugniß giebt, nicht unendlich ehrwürdiger erscheinen als die Dunkelhafte Gelbstgenugsamkeit von Ramenchriften, welche fich ben Gottesdiensten des mahren Gottes entfremden, menn dieselben nicht ihren subjectiven Anspruchen auf vermeintliche Aufklarung entsvrechen? Dag aber ein Mann wie Aristoteles, welcher in jeder Begiehung auf den Soben der Intelligeng und Civilisation seiner Zeit ftand, fich nicht den Berächtern und Spottern der Bellenischen Bolfereligion jugefellte, ift um fo bemerkenswerther, je feltener noch eine Spur- von Bietat gegen die väterlichen Bötter unter den Gebildeten und Belehrten feiner Reit zu finden war. "Denn langst war ja, wie es in einer trefflichen Schil-

<sup>1)</sup> Zell verweist hier auf die Abhandlung von Laxanlx: De mortis dominatu in veteres. Monaci, 1835, wo auch dieser Stelle des Aristoteles p. 46. gedacht ist. Als Ergänzung dazu wird noch die Abhandlung Welders über Prodikus angeführt im Neuen Rhein. Mus. I, 3. p. 608. ff.: "Bon Leben, Tob und Unsterblichkeit."

berung der bamaligen religiösen und fittlichen Buftande 1) beißt, Die alte Religiofitat, der Glaube an Drakel, Opfer und Götter ericuttert : gebildet zu fein galt bober, als tugendhaft fein; Frivolität, Gelbfifucht und die Begierde, fich irgendwie bervoranthun, das waren die bewegenden und maaggebenden Richtungen in dem Leben der Gingelnen, das die Leidenschaften, die fo lange jede Bereinigung gehindert und die Bermurfniffe immerfort gefteis gert batten, bis Alexanders Buge jeder Rraft und jeder Begierde ein unendliches Feld erschloffen. Fortan wetteiferte der Grieche mit jedem Affaten in Ueppigfeit und Unterwürfigfeit; Rhetoren. Boeten, Biglinge, wie fie waren, gefielen fie fich in Bbrafen. wie fie auf die Belden von Marathon und Salamis, auf Beroen wie Berfeus und Beratles, auf die Siege des Bacchus und Achilles zu wiederholen, aus der Mode gefommen war; fle erhoben den heldenkönig mit allem Uebermaag ihrer Rhetorit und ibres gemiffenlosen Leichtfinnes; die Ehren der alten Beroen und Des Olymps mußten jum Preife bes machtigen Berrichers bienen. Denn langst batten die Sophisten gelehrt, daß alle die, zu melden man wie zu Bottern betete, eigentlich ausgezeichnete Rriegsbelden, gute Gefengeber, vergotterte Menfchen waren; und fo ant. manches Gefdlecht fich von Zeus oder Apollon abzustammen rubmte, eben fo gut toune ja wieder der Menfchen Giner burch große Thaten wie einft herafles in den Olymp tommen, oder wie Harmodius und Ariftogiton heroischer Ehren theilbaftia Done Beisviel war bergleichen nicht; ber labme Gvare tanerkonig Agefilaus mar zwanzig Sahr früher von den Thafiern mit Tempel und Altar jum Gott installirt worden, und Ronig Philipp hatte fich im Roftum eines dreizehnten Olympiers bei den großen Festlichkeiten von Aega gezeigt. Um wie viel Gros Beres nun hatte Alexander gethan? und Rallifthenes, Der Schus ler und Neffe des großen Ariftoteles, fdrieb in feinen Geschichts. buchern von dem unmittelbar göttlichen Ursprung Alexanders, obne daß man Anstoß daran genommen batte; ja die Athener batten icon früher das beilige Theorenschiff mit Gefandten an ben Ronig nach Tyrus geschickt, und wenn fpaterbin in Sellenis fchen Staaten ihm gottliche Ehren zu gewähren in Borichlaa gebracht murde, fo mar es nicht im Intereffe der Religion.

<sup>1)</sup> Bei Dropfen Gefch. Aler. G. 347. ff.

sondern nur in dem einer politischen Partei, daß dem Antrag theilweise widersprochen wurde."

### G. Religiofes Berhalten Alexanders bes Großen.

Gerade in einer solchen Zeit aber mußte es von großer Bichtigkeit und Bedeutung sein, daß Alexander der Große weder einen Atheisten noch einen sophistischen Beräckter der Bolksveligion zum Erzieher und Lehrer hatte. Und in der That hat das religiöse Berhalten des Stagiriten nicht versehlt, auf seinen königlichen Zögling und Schüler auch im späteren Leben den tiefsten und nachhaltigken Einsluß auszuüben. Fragen wir nun, wie sich Alexander der Gtoße für seine Person zu den Ueberlieferungen und Sahungen der Griechischen Volksreligion verhielt, so werden uns solgende Thatsachen die beste Antwort geben.

# 1) hinsichtlich ber Opfer, festlichen Begehungen und anderer Gebrauche ber Bolkereligion.

Bir folgen dabei zuerst den Berichten der Geschichtschreiber über das Berhalten des Ronigs hinsichtlich der Opfer, feierlichen Begehungen und aller der Bebrauche, welche den frommen Befennern der beidnifchen Bolts: religion oblagen. — Sogleich auf feinem ersten Reldzuge gegen die Thragischen Bergvölker opferte er nach der Einnahme der Stadt der Geten an der Donau dem Zeig Dwrig, dem Ήρακλής und dem "Ιστρος, ότι ούκ άπορος αψτώ έγένετο 1). Nach dem gludlich vollbrachten Reldzuge gegen Theben ift es seine erste Sorge, dem Olympischen Zeus das noch von Archelaus her bestehende Opfer darzubringen, ju Aegae olympische Bettkampfe anzuordnen und (nach Einigen) auch den Dufen zu Chren einen Wettfampf zu veranstalten 2). Unmittelbar vor seinem Uebergange nach Aften opfert er in Elaus auf dem Grabe bes Protesilaus, "weil ja Protesilaus für den galt, der zuerft von den unter Agamemnon nach Ilion ziehenden Sellenen den Boden Affiens betreten batte: und der Sinn des Opfers war, daß die Landung für ihn gunftiger fein mochte als für Prote-

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. I, 4. 5.

<sup>2)</sup> Arr. a, a. D. 11, 1.

filaus 1)," Mitten-auf dem Bellefpont ichlachtet er dem Pofeidon einen Stier und svendet den Nereiden aus goldener Schale ein Trantopfer 2). Bei feiner Landung in Afien errichtet er dem Beus (anogarioso), der Athena und dem Berafles Altare und opfert nach feiner Ankunft in Ilion der Blifden Athena, bangt feine cique Baffenruftung ale Beihgeschent in ihrem Tempel auf. nimmt dafür einige der heiligen Baffen, die fich noch vom Erojanischen Rriege ber erhalten batten, lagt fich biefe nun in ber Schlacht vortragen; auch bem Priamus opfert er (nach einigen Berichten) auf dem Altare des Beus (Equetos), um deffen Born gegen bas Geschlecht bes Reoptolemos, ju bem er felbft gehörte. au fühnen 3). Auf der Burg au Sardes beabsichtigt er dem Olympischen Zeus Tempel und Altar zu erbauen 1). , Zu Ephesus bereichert er den Tempel der Diana 5), opfert diefer Göttin und läßt ihr zu Ehren vom ganzen Deere einen feierlichen Aufzug veranstalten 6). In Soli opfert er, mahricheinlich jum Dant für seine Genefung, dem Asclepios (nach Curt. III, 17, 3. auch der Athene), und läßt ju deffen Ehren von dem gangen Beere eine feierliche Brozeffion und einen Fadelzug halten 7). Bor ber Schlacht bei Iffus begeht er bei Radelschein auf einem Berge feierliche Opfer nach väterlichem Brauche zu Ehren der Schuteabtter des Ortes 8). Ru Magarfus opfert er der Athena 9), in Torns nach der Ginnahme der Stadt dem Berafles, ju beffen Ehren er von dem Beere und der Flotte eine feierliche Prozesfion, einen Radelzug und gymnische Spiele veranftalten lägt 10). Ru Memphis opfert er dem Apis und allen übrigen Megyptischen Gottheiten, feiert auch zu ihren Ehren mufische und avmnische Spiele 11). Bu Alexandrien in Aegypten ordnet er felbst den

<sup>1)</sup> Arr. a. a. D. 11, 5.

<sup>2)</sup> Ebendas. §. 6.

<sup>3)</sup> Arr. a. a. D. unb Plut. Vit. Alex. c. 15.

<sup>4)</sup> Arr. a. a. D. c. 17, 5.

<sup>5)</sup> Cbenbaf. 9. 10.

<sup>6)</sup> Ebenbas. 0. 18, 2.

<sup>7)</sup> Arr. II, 5, 8.

<sup>8)</sup> Curt. III, 21, 22.

<sup>9)</sup> Arr. a. a. D. §. 9.

<sup>10)</sup> Ebenbas. c. 24, 6.

<sup>11)</sup> Ebenbas. III, 1, 4. Ebenso auf seiner Rudkehr. Bergl. c. 5, 2. und Plut. Vit. Alex. c. 29.

Bau der Tempel fur die Iste so wie fur die Bellenischen Gotter an und opfert zu biefem 3wede 1). Bei einer Mondfinfterniß por der Schlacht bei Gaugamela opfert er dem Monde, der Sonne und der Erde, von denen jener herrühren foll (" dzwr zd koror routo lorog elras xareres")2). Rach berfelben Schlacht verfäumt er nicht den Göttern glanzende Dankovfer zu bringen 3). Auch mabrend einer Rrantheit feines Freundes Kraterus opfert er felbft zu deffen Genesung und beißt den Kraterus daffelbe thun 4). Ein Bersehen bei dem Opfer wird ferner als ein Sauptgrund bes unglucklichen Berhangniffes betrachtet, welches den Tod des Klitus herbeiführt 5). Bei seiner Ankunft in Babplon laft er alle vom Berges gerftorten Tempel, besonders bas Seiligthum des Belos (Baal) wiederherftellen und verrichtet nach Anmeisung der Chaldder alle beiligen Brauche und Opfer, besonders zu Ehren bes Belos 6). In Gusa opfert er wieder nach vater. lichem Brauche und veranstaltet einen Radelzug und glanzende Spiele 7). Rach der Entdedung der Berschwörung des Philotas opfert er in dem Gebiete der Ariaspen dem Apollo 8). In der neuerbauten Stadt Alexandria am Raufasus (Paropamisus) opfert er ben Göttern, "σσοις νόμος αὐτῷ 9)." Daffelbe that er in ber neugegrundeten Stadt Alegandria am Tangis, wo er auch noch allerlei beilige Spiele nach väterlichem Brauche veranstale tete 19). Befonders wichtig werden die ungunftigen Opfer, welche vor dem Uebergange über den Tanais von ihm gehalten murden für sein Verhaltniß zu Aristander, auf welches wir später gurucktommen 11). Auf dem Berge Meros in Indien opfert er bem Dionpfos und verauftaltet zu Ehren deffelben mit feinen Soldaten feierliche Opferschmäuße 12). Generalen und

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. III, 1, 5

<sup>2)</sup> Ebenbas. c. 7, 6.; nach Plut. Vit. Alex. c. 31. auch bem Bosos.

<sup>3)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 34.

<sup>4)</sup> Ebenbaf. c. 41.

<sup>5)</sup> Ebenbaf. c. 50. Bergl. Arr. a. a. D. IV, c. 8. u. 9.

<sup>6)</sup> Arr. a. a. D. c. 16, 4-5.

<sup>7)</sup> Ebenbaf. 16, 9.

<sup>8)</sup> Ebenbaf. 27, 5.

<sup>9)</sup> Cbenbaf. 28, 4.

<sup>10)</sup> Cbenbaf. IV, 4.

<sup>11)</sup> Ebenbas. c 4, 3. ff.

<sup>12)</sup> Cbenbaf. V, 2, 5. ff.

gewöhnlichen Opfer und Festspiele werden ferner gemiffenhaft bargebracht vor und nach dem Uebergange über den Indus, in der Indischen Stadt Taxila und nach der Schlacht gegen ben Borus am Sydaspes 1). Bor feiner Sahrt auf dem Sydaspes opfert er nach Borfdrift ber Priefter außer ben gewohnten Gottern dem Sydaspes felbft fo wie dem Acefines und dem Indus, bem Beratles und Ammon 2). Auch nach feiner Genefung von der schweren Bermndung in der Stadt der Maller ift es seine erfte Sorge den Göttern ju opfern 3). Ebenfo an der Mündung des Indus und auf dem Ocean selbst, wo er dem Poseidon Stiere opfert und eine goldene Schale und einen goldenen Mischbecher unter Gebeten für die gludliche Fahrt des Nearchus und der Flotte fpendet 4). Auch fpater unterläßt er nicht fur bie glud' liche Rudfehr des Rearchus Bens dem Erretter, dem Beralles und Apollo (als alegixaxos) fo wie dem Poseidon und andern . Gottern feierliche Dantopfer darzubringen 5). Dantopfer und damit verbundene Reftlichkeiten fehlten auch nicht nach der Berfohnung mit feinen Beteranen ju Opis, bei welcher Gelegenheit Griechische Briefter und Berfifche Magier zugleich beschäftigt maren 6). Desgleichen werden in ber Medifchen Refidenz Chatana feierliche Dant Dofer, muniche und gymnische Reftspiele und Reftschmäuße gehalten, als ber Ronig furz por seinem Tode (im Berbst des Jahres 324) die Dionysien daselbst feierte 7). Mitten in diesen Festlichkeiten war es, wo der Ronig durch den Tod feines Bufenfreundes Bevhaftion ben schwersten und herbsten Schlag des Schickfals zu erdulden hatte. Dag fein Schmerz und Rummer nicht minder beftig und leidenschaftlich als der des Achilles bei bem Berlufte des Patroflus war, darf mit Recht angenommen werden; daß es aber auch nicht an maaglosen Uebertreibungen der Aeußerungen seiner Trauer fehlte, hat ichon Arrian (a. a. D.) in besonnener und richtiger

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. 3, 6, 8, 2, u 3, 20, 1, Plut Vit Alex. c. 62,

<sup>2)</sup> Arr. a. a. D. VI, 3, 1-3.

<sup>3)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 63.

<sup>4)</sup> Arr. Exp. Alex. VI, 19, 4. ff.

<sup>5)</sup> Arr. Exp. Alex. VI, 28, 3. u, Hist. Ind. c. 36. u. 42

<sup>6)</sup> Arr. Exp. Alex. VII, 11, 8.

<sup>7)</sup> Arr. Exp. Alex. VII, 14.

Rritif der betreffenden Erzählung gewürdigt 1). Sicherlich gebort zu diesen Uebertreibungen die Erzählung, daß auf Befehl Aleranders nicht nur der Arzt des Sephästion an das Rreuz geheftet (vergl. Plut. Vit. Alex. c. 72.), fondern auch das Beiligthum des Astlepios zu Etbatana zerftort worden fei. Dag dagegen die Festesfeier durch diesen Trauerfall unterbrochen, ja selbst das . heilige Feuer in den Tempeln von den Magiern ausgelöscht wurde, gleich als ob ein Ronig gestorben fei (vergl. Diod. XVII, 110. u. 114.), ift mobl ebensowenig zu bezweifeln als daß er feinem verftorbenen Freunde gleich einem Beros gottliche Chren gu erweisen befahl 2). Die religiofe Scheu und Gewiffenhaftialeit des Ronigs zeigt fich auch noch deutlich genug bei Belegenheit der Barnungen, welche er bei seinem Ginzuge in Babylon theils von den Chaldaischen Aftrologen, theils von dem Bellenischen Briefter Bithagoras erhielt 3). Auch ift der Ronig bis an das Ende feines Lebens theils bei dem Borbaben des Arabischen Reldzuges, theils felbst noch auf seinem Rranken. und Sterbe. Bette mit Opfern, Bebeten und heiligen Sandlungen beschäftigt: ja es ift mahrhaft ergreifend, mit welcher Bemiffenhaftigfeit er fich mitten in ben ichlimmften Fieberschauern auf einer Ganfte aum Altare tragen läßt, um dort fein gewohntes Morgenopfer au verrichten 4). Und daß es auch fonft tagtaglich des Ronigs erfte Berrichtung mar, fobalb er fein Lager verlaffen hatte, den Gottern die gebührenden Opfer darzubringen, erfahren wir aus ben tonialichen Tagebüchern, einer Art hofzeitung 5).

2) Alexanders Berhalten gur Mantit und andern Kundgebungen bes Aberglaubens.

Wie aus allen diesen Thatsachen sich ergiebt, daß Alexander selbst die Gebräuche der Griechischen Bolksreligion auf das Pünktlichste und Gewissenhafteste erfüllte, so achtete und berücksichtigte er auch nicht blos aus berechnender Klugheit, so

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 154.

<sup>2)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 72.

<sup>3)</sup> Plut. a. a. D. 73. Arr. Exp. Alex. VII, 17. u. 18.

<sup>4)</sup> Alex. Ephemerid. ap. Arr. Exp. Alex. VII, 25,-26. Plut. Vit. Alex. c. 76.

<sup>5)</sup> Bei Plut. Vit. Alex. c. 23.

febr diefe auch hier und da mit in die Bagichagle fiel, fondern aus Religiofitat alle bie Borurs theile und nach unfern Begriffen meift abge. fdmadten und laderlichen Borftellungen und Deis nungen von gottlichen Dingen bei Andern, in's \* Besondre bei feinen Goldaten. Daber darf man fich nicht wundern, wenn Plutarch (Vit. Alex. c. 16.) berichtet, bak Alexander den Macedonischen Monat Artemisios doppelt zu gablen befahl, um nicht gegen ben alten Brauch ber Macedonischen Ronige zu verstoßen, im Monat Daiftos, welcher auf den Arte. mifios folgte und in welchen ohne jene Beranstaltung Alexanders die Schlacht am Granifus gefallen ware, ju feiner Schlacht auszuruden. Darum beachtete ber Ronig ferner alte Prophezeis ungen, Mahrchen und Sagen, welche durch den Mund Des Bolles gingen, fo gewiffenhaft und wußte fie überall bei feinen Operationen auf das Geschicktefte auszubeuten, um die moralische Rraft seiner Truppen ju beben und zu ftarten. Daß Alexander auch gunftige Opfer zu diesem Behufe beningte, bezeugt besonders Bolvaen (Strateg. IV, 3, 14.), wenn er ergabit, daß Alerander, so oft er von den Babrfagern borte, daß die Opfer gunftig ausgefallen feien, Diefelben umberzutragen und den Golbaten zu zeigen befahl, damit fie nicht nur durch das Gebor, fondern durch den Augenschein selbst zu froben Soffnungen und festem Bertrauen der Befahr gegenüber gestimmt murden. Bierber gebort auch die Sage von der ehernen Tafel, welche bei jenem gefahrpollen Ruftenzuge in Border - Afien aus einer Quelle Lyfiens ausgeworfen verfundete, die herrschaft der Berfer gebe ju Ende, gertrummert von den Sellenen 1). Darum werden wir uns nicht mundern, daß Alexander den Gordischen Anoten, an welchen fich so alte und allgemein bei den Bolfern Afiens geglaubte Sagen über den Befit der Berrichaft Diefes Belttheils fnupften, in keinem Kalle unbeachtet und ungelöft laffen wollte, mochte er nun so gludlich fein, wie Aristobul versichert, das Ende defe felben durch ein gludliches Ungefahr zu finden, oder, wie die andern Berichterstatter melden und wie es auch dem Charafter des Rönigs angemeffener ift, das Schwert dabei zu Gulfe nehmen 2).

<sup>1)</sup> Plut. Vit Alex. c. 17.

<sup>2)</sup> Plut. l. c. 18. u. Arr. Exp. Alex. II, 3.

Arrian schließt diesen Bericht noch mit folgender hierher gehörigen Bemerkung: "Bie es nun Alexander mit diesem Knoten angestellt hat, vermag ich nicht zu ermitteln: auf jeden Fall aber trennte er und sein Gesolge sich von dem Wagen mit der Ueberzeugung, der Orakelspruch, so weit er die Lösung des Knoztens betreffe, sei erfüllt; auch gab ja noch in der nämlichen Macht der Himmel seine Zustimmung durch Blig und Donner zu erkennen; und Alexander opferte darum am folgens den Tage den Göttern, die ihm wie diese Zeichen so auch die Lösung des Knotens geoffenbart hatten."

Auch der bereits erwähnte Zug Alexanders zu dem Orakel des Jupiter Ammon, auf den wir wiederholt zurückkommen muffen, verdient hier eine besondere Berückhatigung, weil ja ein Hauptbeweggrund zu dieser gefahrvollen Unternehmung ohne Zweisel in derselben gewissenhaften, saft peinlichen Beachtung der religiösen Glaubensausichten der Aflatischen Bölter zu suchen ist, welche sich Alexander zum Grundsaße gemacht hatte. Denn Arrian bemerkt ausdrücklich zu Ansange seiner Erzählung (111, 3.), daß der König besonders darum so hestig gewünscht habe, sich bei diesem Gotte Raths zu erholen, weil sein Orakel überall im Morgenlande im Ause der Untrüglichkeit stand und nach der Sage auch bereits von jenen alten Heroen, die Alexander sogern unter seinen Ahnen nennen hörte, dem Perseus und Herakes, besucht worden war.

Allerdings fehlt es auch hier nicht an Entstellungen der Bahrheit, welche dadurch veranlaßt wurden, daß schon die Zeitgenossen bei mancherlei Anlässen, Beranstaltungen und Unternehmungen, wo ihm zunächst die Rückscht auf göttliche Dinge ganz fern liegen mochte, dennoch dem Alexander religiöse Motive geradezu unterschoben. So z. B. als er nach Arrians (Exp. Alex. IV, 3.) ganz einsacher Erzählung einstmals in der Gegend des Tanais einen gebornen Lycier, "der aber mit der Sprache der dortigen Barbaren vertraut war und überhaupt zu Unterhandlungen mit ihnen der rechte Mann zu sein schien," an die Spize einer Expedition gestellt hatte und diese unter dessen Jührung glücklich von Statten ging, versehlte man nicht, eine alte Prophezeiung der Pythia damit in Verbindung zu bringen, nach welcher ein Wolf (lúxos) dem Alexander als Führer in Persten dienen sollte, und die Erfüllung dieser Prophezeiung in

Diesem Lycischen dixlworos avegwnos zu finden 1). Indessen . . unterliegt es feinem Zweifel, bag Alexander bergleichen Entftel. lungen der Babrheit und Beziehungen feiner Thaten auf religiofe Beweggrunde gar nicht ungern fab; ja diefelben burch feine eigne, nicht blos erfunftelte und politifch berechnete, fondern ihm angeborne und anerzogene Schen vor bamonischen Machten geradezu veranlagte. Dabin gehören besonders folde Unternehmungen, welche unter ben ichwierigften Berhaltniffen und Umftanden, mit tuhnem Muthe gewagt und burch menfch. lich nicht zu berechnendel Wechselfalle der Bitterung ober fonfliger Raturereigniffe begunfligt, einen unerwartet gludlichen Erfolg hatten. Diefe Bewandtniß hat es 3. B. mit dem berühmten Ruge einer Betresabtheilung Alexanders an der gefährlichen, von ber Meeresbrandung fo bedrohten Rufte Pamphyliens. Geschichtschreibern bot der wunderbar gludliche Erfolg dieser Unternehmung nun freilich bochft erwunschten Stoff zu fo pomphaften Schilderungen, daß der Romiter Menander ju bobnifchen Bigen hierüber berausgefordert murde 2). Aber felbft ber einfache und glaubwürdige Bericht des Arrian 3) über diesen Borfall erinnert an bas Bereinragen boberer Rachte. Er lautet nämlich alfo: "Alexander zog fich mit feiner heeresabtheilung langs bem Mecre an der Rufte bin. 3mar ift hier nur dann ein Beg, wenn der Bind aus Rorben tommt; und bei herrschendem Gudwinde ift es gang unmöglich, an der Rufte hinzuziehen. Damals aber folug ein beftiger Gudwind ploglich in Rord. Nord. Weft um, fo daß er - nicht ohne bobere Einwirfung (ouz aren rou Selou); wie er felbft und feine Leute glaub. ten - leicht und schnell hindurchtam 4)." - Ebenso murde das Gelingen des mehrerwähnten Buges nach dem Ammonium um fo lieber auf Rechnung eines gang befonders munderbaren gottlichen Beiftaudes gefest, je geheimnigvoller fein Biel erschien und von je größerer Bedeutung fur die Religion des Morgenlandes der Erfolg deffelben mar. Daher murden die Bunder-

<sup>1)</sup> Bergl. Plut. V. A. c. 37. Curt. V, 4, 1. (13. Mütz.). Diod. XVII, 68. Polyaen. 4, 3, 27.

<sup>2)</sup> Plut. V. A. c. 17.

<sup>3)</sup> Exp. Alex. I, 26.

<sup>4)</sup> Bergi. Strabo XIV. p. 666. u. ff.

erzählungen von jenen Raben und Schlangen, welche dem Alexander den Beg zeigten, nicht blos von einem Klitarch und Onessicritus, sondern selbst von einem Ptolemaus und Aristobulus berichtet und verbreitet. Macht doch selbst der nüchterne Arrian bei dieser Gelegenheit folgende Bemerkung: "Und daß ihm irgend ein göttlicher Beistand zu Theil wurde (öre per Ind daß ihm irgend ein göttlicher Beistand zu Theil wurde (öre per Ind daß ihm irgend ein göttlicher Beistand zu Theil wurde (öre per Ind daß ihm irgend ein göttlichseit dass spricht; allein mit Sicherheit den wahren Sachverhalt anzugeben, ist durch die getheilten Berichte darüber unmöglich gemacht 1)."

Benn aber Alexander, wie wir gesehen haben, allen Satungen der Bolfsreligion selbst überall auf das Gewissenhasteste sich sügte; wenn er alle abergläubigen Meinungen seiner Unterthanen, besonders seiner Truppen nicht nur schonte, sondern auch absichtlich nährte und pstegte; wenn er alle seine Unternehmungen sowohl selbst gern als unter dem Schute höherer Mächte vollbracht ansah als von Andern angesehen wissen wollte: so wird man leicht ermessen, wie wichtig für ihn das Berbältniß zu allen Trägern und Dienern der Bolksreligion, zu den Priestern und Beichendeutern sein mußte.

#### -3) Alerandere Berhaltniß zu bem Beichenbeuter Ariftander.

Unter diesen ist nun bei weitem der merkwürdigste Arisstander aus Telmissos, welcher in dem Persischen Feldzuge neben Alexander keine minder wichtige Rolle spielt als einst ein Kalchas im Heere der Griechen vor Troja neben dem Agamemnon. Die Bewohner der Stadt Telmissos an der Küste von Lycien waren seit den ältesten Zeiten hochberühmt wegen ihrer Kunst, göttliche Wunderzeichen zu deuten, die sich bei ihnen, wie man allgemein glaubte, von Geschlecht zu Geschlecht auf Männer, Weiber und Kinder sortgepflanzt hatte 2). Schon frühzeitig zeichnete sich unter ihnen durch seine Sehergabe vor Allen Aristander aus. Denn bereits vor der Geburt Alexanders wurde seinen

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. III, 3. Plut. Vit. Alex. c. 27. Aus übrigen Paralletstellen habe ich angeführt in Alex. Histt. Scriptt. aetate suppares
Lib. I. c. II. p. 10—11.

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. II, 3, 3.

Aussprüchen und Deutungen am Sofe zu Bella ein großes Gewicht beigelegt 1). In Alexanders Rabe finden wir ibn querft furg vor dem Beginne des Perferguges. Als nämlich mitten unter den Borbereitungen ju dem großen Unternehmen unter andern Rachrichten auch gemeldet murde, daß die Bildfaule des Thraciers Orpheus, des Sohnes des Deager, in Pierien unauf. borlich schwige, da bieg Ariftander, der Zeichendeuter aus Telmiffos, mabrend Andere Diefe Ericheinung verschieden deuteten. Alexandern gutes Muthes fein: Dies fei ein Beichen, daß Beldenfanger und Liederdichter nud alle Meister bes Gesanges viel Muhe haben wurden, um in Gedichten und durch Gefang Alegander und Alexanders Thaten zu verherrlichen 2). Beit an ift Ariftander fast überall, wo von einem Borgeichen, in dem man den Gotterwillen fundgethan glaubte, die Rede ift, der Rathgeber des Konigs und hat fich feines unbedingten Bertrauens gu erfreuen. - Bie einflugreich eine folche Stellung war, liegt auf ber Sand. Faft tein wichtiges Ereigniß, burch welches ein Wendepunft in den großen Schicksalen der Bolfer, um welche es fich damals handelte, herbeigeführt murbe, blieb von diefem Einfluffe unberührt. Biffen wir doch, daß die richtige Deutung eines Bogelzeichens nicht etwa blos den großen Saufen, fondern die oberften Beeresführer und den Ronig felbft beschäftigte und ihre Entschluffe und Maagregeln in den wichtig. ften Angelegenheiten bestimmte. Dies erhellt z. B. icon aus folgender Ergählung 3). Einstmals murde im Rriegerathe des Ronias darüber berathen, ob man fich mit der Berfischen Flotte in ein Seetreffen einlaffen folle oder nicht. Der erfahrene und damals noch in der Gunft Alexanders hochstebende Parmenion war bafür, und unter ben Gründen, die ihn einen glücklichen Erfolg hoffen ließen, war nicht der geringste, "weil ein Adler gefeben worden mar, der fich beim Sintertheile der Schiffe Alexanders am Ufer niedergelassen hatte." Der König felbst mar andrer Deinung, und zwar hauptfachlich Darum, weil er jenes Bogelzeichen anders deutete als Parmenion. Den Adler hielt er nämlich allerdings für ein gunftiges Beichen;

<sup>1)</sup> Bergl. Plut. Vit. Alex. c. 2.

<sup>2)</sup> Arr. Exp. Alex. I, 11. Bergt. Plut. Vit. Alex. c. 14.

<sup>3)</sup> Bei Arrian Exp. Alex. I, 18. u. 20.

"allein da er auf bem Lande figend erschienen sei, fo scheine ihm dies vielmehr anzudenten, daß er die Berfische Seemacht vom Lande aus besiegen werde." Und dies murde die Beranlaffung, daß fich Alexander in feine Seeunternehmung gegen die Perfische Rlotte einließ, welche in der That seit dem Tode des Memnon für ibn von felbft unschädlich gemacht wurde 1). Benn die Deutung Diefes Bogelzeichens unmittelbar von dem Ronige felbft ausgegangen zu fein fcheint, ba des Ariftander bei dieser Gelegenheit nirgends gedacht wird: fo ist dies doch nur als ein Ausnahmsfall angufeben. Denn in der Regel tritt fonft der Name des Ariftander bei folden Belegenheiten in den Bordergrund. Go g. B. wird bei der Belagerung von Salicarnag, als es fich um die Entdedung der verratherischen Blane Des Sohnes des Aeropus handelte, von Arrian (Exp. Alex. I, 25.) folgende Gefdichte ergablt. Als mabrend der Belagerung von Halicarnaß der Ronig eines Mittags fich zur Rube niedergelegt hatte, foll eine Schmalbe mit großem Bezwitscher über feinem Sauvte bin und ber geflogen fein und fich bald da bald dort auf feinem Lager niedergefest haben, indem fie weit larmendere Tone von sich gab als es sonst die Art dieses Bogels ist. rander, vor Mudigkeit nicht im Stande fich des Schlafes zu erwehren und doch durch das Gezwitscher beläftigt, habe die Schwalbe fanft mit der Sand meggescheucht; allein, weit entfernt fich dadurch vertreiben zu laffen, habe fie fich vielmehr dem Alexander auf das Saupt gesett und nicht eber abgelaffen als bis er völlig wach gewesen. Alexander, dem diefer Borfall mit der Schwalbe nicht unbedeutsam erschien, theilte ihn dem Ariftander mit, bem Beidendenter aus Telmiffos, und diefer foll ertfart haben, es deute dies auf Berratherei von einem feiner Freunde; doch deute es auch an, daß fie an den Tag fommen werde. Denn die Schwalbe fei ein dem Menschen beimischer und befreundeter Bogel und geschwätiger als alle andern. Dies bestimmte den Ros nig den Befehl gur Berhaftung feines verrathes rischen Betters zu geben, der auch spater, als die Untersuchung die Bahrheit bestätigt hatte, mit Philotas bingerichtet murde.

<sup>1)</sup> Bergl. a. a. D. c. 20.

Bang befonders bemährte Ariftander fodann feine Runft dem Ronige, wie der Ronig seine Gunft dem Aristander bei Belegenheit der Belagerung von Torus. Bunachft gehört hierher ein Bunderzeichen von untergeordneter Bichtigfeit, welches bei Curtius (IV, 9, 14.) und Diodor (XVII, 41.) ermannt wird. 218 nämlich einige Macedonische Soldaten ihre Brote brachen, bemerkten fie Blutstropfen oder, wie Diodor fagt, batten fie dabei einen blutrothen Anblick (αίματοειδή την πρόσοψεν είγον). wurde von dem Alexander, welcher durch diefes Bunderzeichen erschreckt mar, Aristander (peritissimus vatum) befragt, und diefer gab den Bescheid, daß der Borfall nur dann unbeilverfündend für die Macedonier sei, wenn das Blut von außen ber gefommen, hingegen den Untergang der belagerten Stadt bedeute, wenn es von inwendig ber erschienen fei. - Sicherlich war derfelbe Aristander auch bei der witigen Auslegung des Traumes betheiligt, deffen Plutarch (Vit. Alex. c. 24.) gedenft, obwohl er nur im Allgemeinen von Reichendeutern redet, ohne ben Ariftander namentlich anzuführen. Alexander fab nämlich im Traume einen Satur, welcher von fern vor ihm ber gaufelte und Unfangs ftets entschlüpfte, wenn er ibn greifen wollte, den er aber doch endlich nach vieler Dube in feine Bande befam. Dies Deuteten oon anedarws, wie Plutarch fagt, die Zeichendeuter durch Rertheilung des Bortes Zarvooc: "Dein (Zý) wird Tugoc werben." - Bei weitem michtiger aber ift folgende Ergablung des Blutarch (a. a. D. c. 25.). Als der König den Kern feiner Truppen zur Raft von den früheren blutigen Rampfen guruckgezogen und nur eine unbedeutende Mannschaft gegen die Mauern von Tyrus führte, um die Feinde wenigstens einigermaaßen zu beunrubigen, bielt Ariftander das Opfer, und nach Babrnehmung der Zeichen that er den zuversichtlichen Ansspruch gegen die Unwefenden, die Stadt werde noch im Laufe diefes Monats eingenommen werden. Da brachen Alle, die zugegen waren, in ein bohnisches Belächter aus, weil es gerade der lette Tag des laufenden Monats mar; der Konig aber, der feinen Lieblingsmahrsager in Berzweiflung sab und ftete einen Chrenpunft in das Eintreffen seiner Prophezeihungen sette (συμφιλοτιμούμενος ael rois parreuparer), befahl diefen Tag noch nicht als den breißigsten, sondern als den breiundzwanzigsten gu gablen; jugleich aber unternahm er einen Sauptaugriff, den er

Anfange nicht beabsichtigt hatte, gegen die Stadt und eroberte diefelbe noch an diefem Tage zur glanzenden Genugthuung feines Sebers. Die Bahrheit Diefer Ergablung ift allerdings febr zweifelhaft, ba meder Arrian noch ein anderer Schriftfteller Diefen Bergang der Sache kennt oder einer Erwähnung wurdigt: es ift vielmehr fehr mahrscheinlich, daß ein Klitarch oder Oneficritus aus rhetorischem Intereffe der Erzählung von jener merkwürdigen Belagerung und Erfturmung eine fo pifante Bendung gegeben Dennoch ift felbst eine solche Erfindung wichtig genug als Rundgebung ber öffentlichen Meinung über das Berhaltniß Des Ronias ju feinem Lieblingsfeber, welches übrigens Durch viele andere unzweifelhafte Beugniffe binlanglich festgestellt wird. So ift 3. B. folgende Geschichte, welche fich bei ber Belagerung von Baga ereignete, volltommen beglaubigt 1). 218 Alexander furz vor Beginn ber Operationen gegen diese wichtige Festung ein Opfer bringen wollte, und mit befranztem Saupte eben im Begriff mar die dazu nothigen Sandlungen mit dem erften Opferthiere vorzunehmen, da ließ ein über dem Altare megfliegender Raubvogel einen Stein, ben er in den Rlauen trug, ibm auf den Ropf fallen. Sofort frug der Ronig den Zeichendeuter Aristander nach der Bedeutung dieses Wahrzeichens. Dieser aber antwortete: "Es bedeutet, daß du, mein Ronig, zwar die Stadt erobern wirft, beine Berson selbst aber an diesem Tage mobl in Acht zu nehmen haft." Da hielt fich Alegander auch zunächst bei den ersten Operationen außerhalb der Schufweite; ftellte fic aber fpater im Drange bes Befechtes, uneingebent jener Barnung, doch an die Spige feiner Leibschgar und eilte ben übrigen bart bedrangten Truppen ju Gulfe. Auch gelang fein Blan volltommen; doch erhielt er durch Schild und Banger einen Ratapulten . Schuß in die Schulter. Arrian aber bemerkt hierüber Folgendes: Die Erfahrung nun, daß Ariftander binsichtlich seiner Bermundung die Bahrheit gesproden, machte den Ronig bocherfreut, weil er nun Aristanders wegen auch die Stadt zu gewinnen hof. fen durfte. Und in der That wurde die Stadt gludlich erobert 2).

<sup>1)</sup> Bergl. Arr. Exp. Alex. II, 26.

<sup>2)</sup> In ber hauptsache stimmen mit bieser Erzählung bie übrigen Berichte erstatter Plut. Vit. Alex. c. 25. u. Curt. IV, 26, 11.; ltiner. Alex. 46.

Abermals finden wir den Aristander in der nächsten und vertraus teften Beziehung zu bem Ronige und beffen Thaten bei ber Entscheidungefdlacht bei Baugamela. Schon vor diefer Schlacht deutet er die eingetretene Mondfinsterniß ju Gunften der Macedonier und Alexanders und verfundet, daß es noch in demfelben Monate zu einer Schlacht kommen werde und daß die Opfer dem Alexander Sieg verhießen 1). In der Nacht aber, welche dem blutigen Tage bei Gaugamela voranging (es war die eilfte nach jener Mondfinsterniß), als alle Andern in tiefem Schlafe lagen. verweitte der Ronig mit feinem Bahrfager Ariftander vor dem königlichen Relte, beschäftigt mit geheimnigvollen Opferbegebungen (legougylas rivas anogonrous legougyouperos) und in's Befone dere auch den Gosog fühnend, am Morgen aber der Schlacht felbst mar es wiederum Aristander, welcher angethan mit bem weißen Brieftergewande, das Saupt mit goldenem Rranze geschmudt neben Alexander daherfprengte und mit erhobener Rechte auf einen Adler hindeutete, der über dem Saupte Alexanders in der Luft schwebte und gegen die Feinde seinen Flug richtete; ,, fo daß Alle, die dies faben, von großem Ruthe erfüllt murden und in dieser begeisterten Stimmung die Sturmkolonnen gegen Die Reinde vorrudten 3)." Dag Ariftander auch fpater bei jeder

überein, nur daß bei Plutarch die Sage noch mehr in's Wunderbare gezogen ist; Curtius gebenkt des Aristander aber bei dieser Gelegenheit mit dem Jusage: oui maxima fides habebatur.

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. III, 7. In Beziehung hierauf bemerkt Arrian ausbrücklich am Ende der Beschreibung jener benkwürdigen Schlacht (o. 15.): "Und so war es dem Aristander mit seiner Weissagung gelungen, daß berselbe Monat, in welchem die Mondsinsternis bemerkt wurde, dem Ales pander eine Schlacht und einen Sieg beingen werde."

<sup>2)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 31. Sergl. Curt. IV, 48, 15., ber Folgenbes berichtet: Alex. non alias magis territus, ad vota et preces Aristandrum vocari inbet. Ille in candida veste, verbenas manu praeserens, capite velato praeibat preces regi, Iovem, Minervam Victoriamque propitianti."

<sup>3)</sup> Plut. a. a. D. c. 39. Bergl. Curt. IV, 59., wo bie Erscheinung bes Ablers wieber mehr in's Wunderbare gezogen ist. Es heißt daseicht: Ceterum sive ludibrium oculorum, sive vera species suit, qui circa Alexandrum erant, vidisse se crediderunt paululum super caput regis placide volantem aquilam, non sono armorum, non gemitu morientium territam: diuque circa equum Alexandri pendenti magis,

Belegenheit, in's Befondre in schwierigen und verhängnifvollen Lagen von dem Ronige zu Rathe gezogen wurde und nicht felten den Ausschlag gab, geht aus folgenden Stellen bervor. ber Ronig in großer Bedrangniß bei ber ichwierigen Gebirgspaffage zwischen dem Lande der Urier und Berfis mar, beißt es bei Curtins (V. 13.): Da ließ er fein heer in einer von allen Seiten freien Gegend Salt machen und hielt nicht nur Rriegerath über den ferneren Overationsplan, sondern befragte auch ju Folge feiner abergläubigen Gemutherichtung (a superstitione animi) die Seber. Aber mas fonnte ibm in diefer Lage ein Ariftander, dem er unter allen Sebern den meiften Glauben fchentte, fur eine Beifung geben? (sed quid tum praedicere Aristander, cui plurimum credebat ex vatibus, poterat?) Darnach scheint fich freilich die Runft des Ariftander damals nicht bewährt zu haben. Denn Curtius meldet im Rolgenden, daß Alexander mit hintansegung der Opfer, die nicht an der Zeit gewesen (spretis intempestivis sacrificiis), fich mit mehr Erfolg an die der Gegend fundigen Leute gewendet babe. Ueberhaupt foll der Ronig nach Curtius (VII, 30, 8.) feit Befiegung des Darius eine gange Beile aufgebort haben, Beichen-Denter und Seber zu Rathe zu ziehen, bis er fich bei Belegenbeit des Uebergangs über den Tanais, durch die ichwierige Lage veranlagt, wieder zu feinem alten Aberglauben und zum Ariftander, dem er fich mit feiner Leichtglaubigkeit in die Bande gegeben, gurudgewendet habe 1). Da aber der betreffende Borfall am Tanais nach dem bei weitem glaubwürdigeren Berichte des Arrian 2), so weit er die Beiffagung des Aristander betrifft, ganz anders angethan war als die entstellte Erzählung des Eurtius ihn une vorführt, fo durfte auf jene Bemerkung eines auch fonft gang unguverläffigen Bemahremannes wenig Gewicht gu

quam volanti similis apparuit. Certe vates Aristander, alba veste indutus et dextra praeferens lauream, militibus in pugnam intentis avem moustrabat, haud dubium victoriae auspicium.

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle des Curtius lautet so: Ita qui post Darium victum ariolos et vates consulere desierat, rursus ad superstitionem, humanarum mentium ludibria, revolutus, Aristandrum, cui credulitatem suam addixerat, explorare eventum rerum sacrisciis iubet.

<sup>2)</sup> Exp. Alex. IV, 4.

legen fein. Rach Arrian nämlich verhielt fich die Sache folgens dermaaßen:

Die Scythen am jenseitigen Ufer des Tanais hatten den Alexander auf das Empfindlichste gereizt und gehöhnt, so daß er über den Fluß zu segen und fie zu züchtigen beschloß. Als er aber wegen des Uebergangs opferte, wollten die Opfer nicht gelingen. Dies war ihm zwar höchst verdrießlich; doch bezwang er seinen Unmuth und blieb. Als aber die Scothen mit ihren Redereien nicht abließen, opferte er noch einmal wegen des Ueberganges, und abermals erklärte ibm der Reichendeuter Ariftander, daß die Opfer auf eine ihm bevorstehende Gefahr bindeuteten. Er aber außerte jett, es fei beffer, fich der größten Befahr auszuseben, als nach Unterjochung von beinabe gang Affen jum Gelächter ber Scothen ju werden wie einft Darius. der Bater des Aerres. Da ermiederte zwar 'Aristander 1), er fonne den gottlichen Anzeichen entgegen nie eine andere Erflärung abgeben, weil Alexander etwas Anderes gu hören munfche. Da aber bereits Alles gum Uebergange über den Alug in Bereitschaft gesetzt war, ließ fich Alexander durch des Opferschauers Ausspruch nicht gurudbalten: und in der That ichien Alles nach Bunfche zu gehen. Die Sche then wurden nach heftigem Biderftande gludlich jurudgeschlagen und in das Innere ihres Landes verfolgt. Run aber, berichtet Arrian weiter, litt das gange heer bei diefer Berfolgung gewaltigen Durft; Alexander felbst trant, ohne abzusigen, Baffer, wie es eben in jener Gegend beschaffen war; und da das Baffer verdorben war, so zog er fich einen heftigen Durchfall zu. Unfall feste der weitern Berfolgung ein Biel. Alexander felbit aber mar in Folge diefes Durchfalls 2) fo leidend geworden, daß fein Leben in der größten Befahr fcwebte, als er in das Lager zurudgetragen murde; und fomit ging die Borberfagung des Aristander in Erfüllung:

<sup>1)</sup> Und eben diese Erklärung steht im schneibendsten Widerspruche zu dem Bucichte des Curtius VII, 31, 29., wo Aristander seine früheren Aussprüche vollständig zurücknimmt und versichert, non alias laetiora exta vidisse se, utique prioribus longe diversa: tunc sollicitudinis caussas apparuisse, nunc prorsus egregie litatum esse.

<sup>2)</sup> Bielleicht war es ein Cholera=Unfall?

Sicherlich konnte diefer Borfall, weit entfernt dem Anfehn Des Ariftander bei bem Ronige ju fchaden, nur dagu dienen, feine langft bemahrte Sebergabe bemfelben nur noch werthvoller erscheinen zu laffen. Daber ift es allerdings febr bemerkenswerth, daß fpaterbin nur noch bei zwei Belegenheiten Ariftanders gedacht Einmal nämlich als Alexander in der Rabe des Ognsftromes durch die Entdedung einer Delquelle in der Rabe feines Reltes überrascht murde, worüber er fich fo freute, daß er in einem Bricfe an Antipater erklatte, daß er diefen Borfall unter die größten ihm von der Gottheit zu Theil gewordenen Rundge bungen gable 1). Damals erklarten nämlich nach Blutarche Berichte die Bahrfager im Allgemeinen, nach Arrian 2) aber Aris ftander auf besonderes Befragen bes Ronigs, daß dies als ein göttliches Zeichen ebenso von dem glanzenden Erfolge als von der Mühfeligkeit und Schwierigkeit des bevorstehenden Feldzuges (nach Indien) zu erachten fei. Denn bas Del fei den Menfchen von den Botfern als Bulfe und Starfung in Mubfalen gegeben worden. - Sodann wird Aristanders noch einmal gedacht bei Belegenheit der verzweifelten Gemuthoftimmung, in welche Alerander durch den an Rlitus verübten Freundesmord versett wor-Den war. Als nämlich der König nicht blos die Nacht, in welder die grauenvolle That geschah, mit Beinen und Schreien hingebracht hatte, fondern am gangen barauf folgenden Tage von Beinen und Schreien gang erschöpft und sprachlos in feinem Zimmet lag und nur dumpfe Genfzer bervorftieß, ba fürchteten feine Freunde bas Schweigen bes Ronigs und drangen mit Gewalt in fein Bemach. Der Konig aber ließ nach dem Berichte des Plutarch 3) Reinen von ihnen jum Borte tommen, nur auf ben Bahrfager Ariftander hörte er, welcher ihm bas Traumgeficht, welches er einst in Bezug auf Rlitus gehabt hatte und das Beichen in Erinnerung brachte, um ihm die Sache als eine langft vom Schicffal verhangte barzustellen. Dit dem Traumgefichte und dem Zeichen nämlich hatte es folgende Bewandtnig 4).

<sup>1)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 57.: ἐν τοῖς μεγίστοις τοῦτο τῶν ἀπὸ τοῦ θεοῦ γεγονότων αὐτῷ τιθέμενος.

<sup>2)</sup> Exp. Alex. IV, 15, 8.

<sup>3)</sup> Vit. Alex. c. 52.

<sup>4)</sup> Plut, Vit. Alex. c, 50.

Gesandtschaft hatte dem Ronig herrliche Früchte vom Meere ber Diefer hatte den Rlitus mit gewöhnter Freundlichfeit 1) einladen laffen, diefelben mit ihm zu verzehren. war gerade beim Opfer begriffen, verließ es aber fofort auf diefe Ginladung und eilte jum Ronige, mahrend brei gum Opfer besprengte Schaafe ihm nachliefen. Ronig dies erfuhr, theilte er den Borfall den Zeichendeutern Aristander und dem Lacedamonier Rleomantes mit, den wir übrigens bei diefer Gelegenheit jum erften und letten Dale neben dem Ariftander genannt finden. Diefe erklärten, daß bas ein bofes Zeichen fei und der Ronig befahl fofort, durch ein Opfer für Rlitus die Götter zu verfohnen 2). Er mar namlich doppelt beforgt um feinen Freund, weil er in der vorbergebenden Racht durch ein seltsames Traumgesicht erschreckt worden mar, indem er den Rlitus mitten unter den Sohnen des Barmenion, die alle todt maren, in schwarzen Rleidern sigen fab.

Dies find, wie gefagt, die beiden letten Borfalle, bei denen des Ariftander namentlich von den Geschichtschreibern Alexanders gedacht wird. Sie fallen in bas Jahr (328 v. Chr.) vor dem Indischen Feldzuge. Daß der Lieblingsseher des Alegander, welcher bis dabin fast bei allen wichtigen Ereigniffen in fo naber Beziehung zum Ronige und zu feinen Entschluffen ftand, von nun an gang verschwindet, bleibt, wie gesagt, bochft bemerkenswerth. Ueber die Urfache und ben Bufammenhang Diefes Burudtretens von seiner bisherigen Stellung jum Rönige laffen fich mancherlei Bermuthungen aufstellen: etwas Sicheres und Buverlässiges jedoch ift bei dem Mangel aller Zeugniffe nicht zu ermitteln. burfte es aber ein bloger Bufall fein, daß in derfelben Beit jene Umwandlung in der hofhaltung, der Rleidung, dem Ceremoniell und den Sitten des Ronigs ftatt faud, durch welche er die oben besprochene Einigung und Berschmelzung Afiens und Europas immer entschiedener durchzuführen versuchte. Sollte der Bellenische Seber nun vielleicht unter der nicht geringen Angabl derjenigen gewesen sein, deren Griechisches Rationalgefühl fich durch diese Berschmelzung mit den Barbaren verlett fühlte; follte er bei den oppositionellen Bestrebungen eines Rallifthenes oder gar

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 163.

<sup>2)</sup> Plut. a. a. D.: ἐκέλευσεν ἐκθύσασθαι κατὰ τάχος ὑπὲρ τοῦ Κλείτου.

bei den hochverrätherischen Planen eines Hermolaus und Sostratus sich zu irgend einer Unbesonnenheit haben fortreißen lassen, wodurch er sich die Gnade seines Königs verscherzte; oder sollte sich wenigstens bei diesen Gelegenheiten seine Seherkunft so schlecht bewährt haben, daß er darum nicht weiter von Alexander zu Rathe gezogen wurde? —

4) Aleranders Berhaltnif zu ber Sprischen Wahrsagerin, zu ben Chaldaern, Magiern und Braminen

Jedenfalls feben wir von nun an andre, jum Theil orientalische Bertreter der Beiffagefunft in der Bunft des Ronigs eine wichtigere Stelle einnehmen. Go erzählt der fonft fo glaubwürdige Aristobulus 1) folgende Geschichte von einer mertwürdigen Brophetin ans Sprien: Gin Sprifches Beib in einem begeifterten Buftande voll Zauber und Beiffagung mar dem Ronige bereits feit Jahren gefolgt, hatte aber Anfangs ihm und feiner Umgebung nur jum Befpotte gebient. Als sich aber Alles, mas fie in ihrer Begeifterung fagte, vollständig bewährte, fo migachtete fie Alexander nicht langer, fondern gestattete ihr vielmehr freien Autritt bei Racht wie bei Tage und oftmals erschien sie gang unerwartet ploglich vor feinem Lager. Auch in jener Nacht nun, in welcher bie koniglichen Bagen, welche bie Bache bei feiner Berfon hatten, den Alegander im Schlafe überfallen und ermorden wollten, trat fie von der Gottheit getrieben dem Rönige, als er eben bom Schmause aufbrechen wollte, in ben Weg, und bat ihn umzukehren und die gange Racht bindurch an geden. Alexander erfannte hierin einen gottlichen Bint, febrte um und feste das Gelage bis jum frühen Morgen fort. Auf Diefe Beife miglang ber verratherische Anschlag des Bermolaus and Softratus auf das Leben des Ronigs 2).

Aber nicht blos die phantastische Erscheinung dieser Sprifchen Wahrsagerin ist es, welcher sich der König in dieser Zeit vielleicht nur vorübergehend zuwendete, sondern auch die Chalder, Magier und Braminen wußten sich mehr oder weniger die Empfänglichkeit Alexanders für religiöse Einstüsse und seine auch politisch motivirte Hinneigung zu orientalischem Wesen

<sup>1)</sup> Bei Arrian Exp. Alex. IV, 13.

<sup>2)</sup> Bergt. Curt. VIII; 23.

zu Ruße zu machen und dadurch die alten Bertreter der Griechisschen Bolksreligion mehr in den hintergrund zu verdrängen. Hatten sich doch seit der Bermählung Alexanders mit der Rozane bereits in der nächsten und vertrautesten Umgebung des Königs zwei Parteien gebildet: eine Macedonisch-Griechische, deren hauptsächlichster Bertreter der alte, biedere Kraterus war, und eine den Berschmelzungsplänen des Königs zugethane orientalische, als deren einstußreichsten Träger wir den Busenfreund des Königs Gephäst in erblicken Iräger wir den Busenfreund des Königs Gephästichen Berührungen und Kollissionen nicht sehlte?), so werden dergleichen auch nicht unter den Priestern und Wahrsagern ausgeblieben sein, welche die Macedonisch-Griechischen und die orientalischen Religionsgebräuche vertraten.

Unter den lettern nehmen die Chaldaer eine wichtige Die erfte Begegnung des Ronigs mit beufelben Stelle ein. wird uns von Arrian 3) fo berichtet. Rach der Schlacht bei Saugamela hatte fich Alexander fofort nach Babylon in Bemeaung gesett, in der Rabe der Stadt fein Beer geordnet und alle Anstalten getroffen, um schlagfertig einzuruden. Da tamen ibm Die Bewohner Babylons mit ihren Brieftern, den Chalddern und Magiern 4), und ihren Behörden im feierlichen Aufzuge entgegen, brachten ibm Geschenke und übergaben die Stadt und die Burg und die Schate dem neuen Ronige. Mit den Chaldaern batte er darauf noch eine besondere Ausammenkunft, in welcher er alle die Wiederherstellung der Babylonischen Tempef betreffenden Antrage, welche fie an ihn richteten, bewilligte. Er ließ daber alle vom Berres bei feinem Rudzuge aus Griechenland zerftörten beiligen Bebaude wieder aufbauen, namentlich den Tempel des Belus (Baal), welchem die Babylonier unter allen Göttern die bochfte Berehrung erwiesen; auch brachte er felbst diefem Botte ein Opfer gang nach der Anweifung der Chaldaer. Dag übrigens Alexander den Eigennut und

<sup>1)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 47.

<sup>2)</sup> Bergl. Plut. a. a. D.

<sup>3)</sup> Exp. Alex. III, 16.

<sup>4)</sup> Bergl. Curt. V, 3, 22. und Mutzells Anmerkung zu biefer Stelle, wo richtig nachgewiesen wird, bas unter "Babyloniorum vates " auch bei Curtius keine anbern als Magier und Chalbaer zu verfieben find.

die Habsucht dieser Priesterklasse!) bald kennen lernte und ihnen später nicht mehr so willig folgte, geht deutlich aus seinem zweiten Zusammentressen mit denselben kurz vor seinem Tode hervor. Als nämlich der König auf seinem letten Zuge nach Babylon bereits den Tigris überschritten hatte, sanden sich die Wahrsager der Chaldaer (Xuldaew of logred) bei ihm ein, führten ihn von seinem Gesolge beiseit und baten ihn, den Zug nach Babylon einzustellen; denn ein Orakelspruch des Gottes Belus verkunde, daß ihm der Einzug in Babylon für jest nicht zum Guten gedeihen werde. Der König aber soll ihnen mit einem Verse des Dichters Euripides geantwortet haben, der so lautet:

"Der beste Seher ist, wer gut zu rathen weiß!"

Da baten ihn die Chaldder, wenigstens nicht in der Richtung von Morgen nach Abend zu mit dem Beere in die Stadt einzuruden, fondern lieber den Umweg zu machen, der ibn in entgegengesetter Richtung in die Stadt gelangen ließe. Da dies aber megen der großen Schwierigkeit des Terrains nicht mohl ausführbar gemesen ware, fo führte ibn, wie Arrian fagt, sein Berbangniß (ro Jacuoreor) auf dem Bege in die Stadt, auf welchem er feinem Ende entgegengeben follte 2). Rach Diodor (XVII, 112.) tam damals der Sophist Angrarchus zum Konige und befampfte mit philosophischen Grunden Alexanders Aberglauben. Babrscheinlicher aber ift, daß dieser, wie Arrian vermutbet, nicht frei von dem Berbachte gegen bie Chaldaer mar, es möchte nicht fowohl die Rudficht auf einen Drakelspruch als vielmehr auf ihr eigenes Intereffe fie vergnlaßt haben, ibn für jest von dem Ginjuge in Babylon abzuhalten. Da nämlich der von Alexander angeordnete Aufbau des Belus. Tempels febr läffig betrieben worden mar, fo follte nun das gange Beer bei der Bollendung der Arbeit behülflich fein. Den Chalddern lag aber an der Befchleunigung des Baues fehr wenig, weil fie durch die Bollendung deffelben des Niegbrauchs der reichen Tempelguter, die ihnen bisher zu Gute gekommen maren, verluftig gingen. wünschten fie damals des Ronigs Einzug in Babylon zu verhindern oder doch wenigstens in die Lange ju ziehen. Uebrigens zeigte nach

<sup>1)</sup> Bergl. Gefenius Comment. ju Jef. Ih. E. 349.

<sup>2)</sup> Arr. Exp. Alex. VII, 16-17.

nach Aristobul der Ronig allerdings den guten Billen, in Begiehung auf die veränderte Richtung feines Ginzuges den Babplonischen Chaldaern zu folgen, und machte verschiedene Berfuche die Beftfeite der Stadt zu umgehen. Allein der ungunftige Boden machte es ihm geradezu unmöglich, auf diefem Bege an ber Spige des Beeres herangukommen, und "fo wurde er halb mit halb wider feinen Billen dem Gotte ungehorfam 1)." Plutarche Berichte 2) hatte der König fich um jene Warnung der Chaldaer, welche ihm damals der treue Nearchus mittheilte, gar nicht bekummert: doch scheint bier die Anficht des Aristobulus der Wahrheit am nächsten zu kommen, obwohl auch aus deffen Berichte hervorgeht, daß Alexander jenen Brieftern tein blindes Bertrauen schenkte. Dag er fie aber besonders in der letten Reit in boben Ehren hielt und bei festlichen Belegenheiten nicht unberudfichtigt ließ, unterliegt feinem Zweifel. So meldet Arrian 3) ausdrucklich, daß bei jenem großartigen Berfohnungs-· feste Alexanders mit seinen Macedonischen Beteranen nach dem Aufftande in Opis die Tranfopfer Alexanders und feiner Gafte sowohl von Griechischen Priestern als von Persischen Magiern zubereitet worden seien 4). Auch Blutarch 5) versichert, daß Alexander bei gemiffen Gelegenheiten die Babylonischen Zeichendeuter nach seiner Gewohnheit (& & Fouc) zugezogen habe. Es ift nämlich an der betreffenden Stelle von' jenem feltsamen Bunderzeichen die Rede, daß ein Schaaf ein Lamm mit einer vollständig ausgeprägten Tiara am Ropfe zur Belt gebracht hatte, worüber sich Alexander allerlei Beforgniffe machte, von den Babyloniern aber durch Entfühnung beruhigt wurde 6). Gerade bei folden Veranlassungen hatte er fich früher fast ausschließlich des Aristander bedient. und es ift daher um fo mahrscheinlicher, mas mir schon oben vermuthet haben, daß der Griechische Zeichendeuter durch das

καὶ οὕτω καὶ ἐκόντα καὶ ἄκοντα ἀπειθήσαι τῷ ψεῷ. Αττ. α. α. Φ.
 τ. 17, 6.

<sup>2)</sup> Vit. Alex. c. 73.

<sup>3)</sup> Exp. Alex. VII, 11.

<sup>4)</sup> καταρχομένων των τε Ελλήνων μάντεων και των Μάγων. Arr. q. q. D.

<sup>5)</sup> Vit. Alex. c. 57.

<sup>6)</sup> βάελυχθεις τὸ σημείον ἐκαθάρθη μέν ὑπὸ τῶν Βαβυλωνίων. Plut. a. a. D.

Beranziehen orientalischer Priester verlett, fich mehr und mehr

aus der Nahe des Ronigs jurudzog.

Bei der lebhaften Empfänglichkeit des Ronigs für alles Munderbare und Außerordentliche, befonders in religiöfer Begiebung, tonnte es ferner nicht fehlen, daß die Indischen Braminen fogleich bei der erften Berührung mit denfelben fein bochtes Intereffe in Anspruch nahmen. Indeffen durfte Diefes Intereffe mehr ein philosophisches als religioses gewesen Denn nirgende ift eine Andeutung gegeben, daß Alexander fle wie die Magier und Chaldaer bei religiofen Begehungen oder Auslegungen zugezogen bat, fo febr er auch die sophistische Bewandtheit, die Ausdauer und Charafterfestigfeit gener Indiichen Buger bewunderte, die nadt, einfam, regungslos unter den Gluthstrablen der Mittagssonne und dem falten Thau stern-Marcr Rachte bas beilige Wert des Nivan vollbringen 1)." Hatte er doch nicht nur feinen Oberfteuermann, den philosophisch gebildeten Oneficritus zu ihnen gesandt, um fich auf das Genaueste und Grundlichste von den Brauchen und Grundfagen berfelben zu unterrichten, fondern er ließ fich auch felbft mit ihnen, wie wir an einer frühern Stelle gesehen baben, in spinfindige Unterredungen ein 2). Bas aber den Ginfluß anbetrifft, den biefe Berührungen und Unterredungen mit den Indischen Beifen auf Alexander ausübten, fo urtheilt hieruber Arrian 3) fehr richtig. Ale nämlich der Ronig bemerfte, daß einige diefer Buger, Die er in der Rabe von Taxila auf einer Biefe antraf, bei feiner und feines Beeres Unnaberung nichts weiter thaten, als bag fie mit den Füßen auf den Boden ftampften, auf welchem fie ftanden, erhielt er auf sein Befragen über die Bedeutung diefer sonderbaren Bewegung durch den Dolmetfcher folgende Antwort: .. Rein Menfch, o Ronig Alexander, nimmt mehr Erde ein als worauf wir steben: du aber, ein Densch wie andre Menschen, nur daß du vielgeschäftig (πολυπράγμων) und übermüthig (ἀτάσθαλος) bift, ziehst von beiner Beimath aus durch fo viele Lander der

<sup>1)</sup> Dropfen Gefd. Mler. E. 382,

<sup>2)</sup> S. oben Rap. 4. §. 2. S. 80. Strab. I. XV. p. 714—15. Plut. Vit. Alex. c. 64—65. Arr. Exp. Alex. VII, 1—1. Indic. c. 11. Diod. XVII, c. 102. Curt. VIII, 33.

<sup>3)</sup> Exp. Alex. VII, 1-2.

Erde, dir felbst und Andern gur Laft. Run wirft bu aber in Rurgem fterben und dann fo viel Erde einnehmen als jum Begraben des Leibes hinreichend ift." "Diefer Rede, bemertt nun Arrian, gab damale Alexander feinen vollen Beifall fo wie auch benen, die fie gesprochen; handelte aber bennoch gang anders und im Biderfpruche mit dem, mas er bei. fällig aufgenommen hatte." Als Analogie führt er fobann noch das befannte Busammentreffen Alexanders mit dem Rynifer Diogenes an und bemertt dazu: "Go mar Alexander furmabr feineswegs unfähig bas Beffere gu ertennen, aber er murde au machtig von ber Ruhmfucht beherricht." Richt obne einen tiefen Gindrud auf das Gemuth des Ronigs mochte indeffen doch mohl jener merkwürdige Opfertod des alten Ralanos oder Subines, wie fein eigentlicher Rame war, geblieben fein, "welcher von jenen Bugern auf dem Felde von Taxila auf Alexanders Ginladung trot feines Reifters Dandamis Unwillen und feiner Mitbuger Spott dem Macedonischen Beere gefolgt mar." Rurg nach den Restlichkeiten in Sufa nämlich war Ralanos, der nie zuvor frank gewesen, schwach und leidend geworden. Da er fich nun einer Rranken Diat nicht unterwerfen wollte, außerte er gegen ben Ronig ben Bunich beimzugeben (xaraoroewae), bevor fein forperliches Leiden ihn aminge, feiner bisberigen Lebensweise zu entfagen. Alexander widersprach ihm zwar lange; als er aber fab, daß er nicht nachgab, fondern fich wohl auf andere Beise aus der Welt ichaffen wurde, wenn man ihm hierin nicht gu Billen fei, fo befahl er dem Lagiden Ptolemaus, feinem Leibmachter, ben Scheiterhanfen nach den Anweisungen des Ralanos zu errichten und den Flammentod des frommen Indischen Greises mit aller Bracht zu feiern: bem Ronige felbft aber ichien es nicht ziemlich, bei bem Todesgepränge, welches einem ihm werthen Manne (ent otho ardet yervousvor) galt, perfonlich anwefend gu fein 1). Damit fallt jene Sage in fich felbst zusammen, welche den Ralanos auch als Bropheten des nabebevorftebenden Todes Alexanders barftellt. Als er nämlich ben Scheiterhaufen beftieg, um zu fterben, foll er vorher fammtliche Bertraute des Ronigs

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. VII, 3. Der Opfertod beffelben ift von Dropfen Gefch. Mer. b. Gr. S. 501 — 3. nach Arr. a. a. D., Plut. Vit. Alex. c. 69. u. Aelian Var. Histt. V, 6.; II, 41. vortreffich geschildert.

umarmt haben, zu Alexander selbst aber nicht haben herantreten wollen, sondern geäußert haben, den werde er in Babylon wieder treffen und dort umarmen, was man später auf den Tod Alexanders zu Babylon deutete. Wenn nun aber der König bei dem Scheiterhausen gar nicht anwesend war, so konnte es auch dem Kalanos nicht einfallen, ihn zu umarmen.

### 5) Alexanders Berhaltnif zum Opferschauer Pithagoras.

Aus dem bisher Mitgetheilten ergiebt sich nun zwar auf das Bestimmteste, daß Alexander in seinen letzten Lebensjahren den Einstüssen orientalischer Priesterweisheit und Mantit mehr oder weniger hingegeben war; indessen darf man doch nicht vergessen, daß er dabei die alten Macedonisch-Griechischen Opfergebräuche und die damit zusammenhäugende Wahrsagetunst keinesmegs hintansetzte, wenn er auch nicht mehr wie früher ihr aussschließlich zugethan war. Dies beweisen nicht nur die schon früher erwähnten von dem König bis an sein Lebensende gemissenhaft beobachteten Griechisch-Macedonischen Opfer und Gebete, sondern es geht dies auch aus dem kurz vor seinem Tode von Arrian und Plutarch erwähnten Verhältnisse zu dem Opferschauer Bithagoras genugsam hervor. Arrian berichtet nach Aristobulus hierüber Folgendes?):

Apollodorus aus Amphipolis war einer der Großoffiziere Mexanders und Oberbefehlshaber des Heeres, welches der König bei dem Statthalter von Babylon, Mazaus, zurückgelassen hatte. Ihn machte das strenge Strasgericht, welches der König nach seiner Rücksehr aus Judien über die schuldigen Satrapen ergehen ließ, auch für seine Zukunft besorgt. Daher ließ er seinem Bruder Pithagoras in Babylon, welcher der Bahrsagekunst aus den Eingeweiden der Opserthiere kundig war, die schristliche Bitte zugehen, über sein Schicksal Opserschau zu halten. Pithagoras aber richtete dann brieflich die Frage an ihn, wer es hauptsächlich sei, den er sürchte und wegen dessen er die Bahrsagekunst in Auspruch nehmen wolle. Apollodor nun schrieb

<sup>1)</sup> Arr. Exp. Alex. VII, 18.

<sup>2)</sup> Arr, Exp. Alex. VII, c. 17—18. Bergl. Aristob. Fragm. XXXIX. in meiner Sammlung.

gurud, daß es fowohl der Ronig felbst als Bephaftion fei. hielt Bithagoras querft die Schau über den Bephaftion. Da nun an der Leber des Opferthiers fein Lappen bemerkbar mar, fo fchrieb er in einem verfiegelten Briefe feinem Bruder nach Etbatana, er moge ben Bephaftion nicht fürchten; benn diefer werde ihnen in Rurgem aus dem Bege geben 1). Diefen Brief hatte Apollodor am Tage vor dem Tode des Bephaftion empfangen. Sodann hielt Bithagoras abermalige Opferschau über Alegander, und abermals mar die Leber des Opferthieres ohne Lap-Er schrieb daber an Apollodor das Rantiche in Bezug auf den König. Da ging Apollodor felbst jum Alexander und theilte ibm diefen Brief feines Bruders mit, um ibm feine Anbanglichkeit zu beweisen und ben Rath zu geben, auf feiner but ju fein, daß ihm nicht in diefen Tagen eine Befahr juftofe. Da lobte ber Ronig den Apollodor; den Pithagoras aber fragte er nach feiner Ankunft in Babylon, auf Grund welches Babrzeichens er jenen Brief an seinen Bruder geschrieben habe. Diefer antwortete, weil er die Leber des Opferthieres ohne Lappen gefunden, und auf die Frage, mas diefes Zeichen bedeute, erklärte er: ein großes Unglud'2). - Alexander aber, beifit es bei Arrian, mar fo weit bavon entfernt, dem Bithagoras beshalb gu gurnen, daß er ihm vielmehr eine defto größere Aufmertfamteit erwies, weil er ihm ohne Arg und Rudhalt die Wahrheit gefagt "Auf ihn felbst aber machte das Busammentreffen der Bellenischen Opferschau mit den Barnungen der Chaldaischen Aftrologen den tiefften Eindrud; es war ihm unheimlich in den Mauern diefer Stadt, die er vielleicht beffer gemieden hatte; ibn beunruhigte der langere Aufenthalt in feiner Resideng, vor der ibn die Götter vergebens gewarnt hatten; und dennoch nothigten ihn manche Geschäfte, bier noch zu weilen 3)." -

#### 6) Alexanders Selbftvergotterung.

Seben wir nun, wie Alexander von Anbeginn feiner Laufbabn bis an fein Ende fich als gemiffenhaften und frommen, ja

ĺ

<sup>1)</sup> έσεσθαι γάρ αὐτοῖς όλίγου χρόνου ἐκποδών. Αττ. a. a. D.

<sup>2)</sup> Rach ber Parallesstelle bei Plut. Vit. Alex. c. 73. soll ber König selbst auf die Bemerkung des Pithagoras, öre ro innag in alogor, ausgerusen haben: Nanal, iozvoor ro onuesor.

<sup>3)</sup> Dropfen Gefch. Aler. S. 569., ber bier bem Plutarch c. 73. u. 74. folat.

bigotten Anhänger der Griechischen Bolksreligion bekundet; seit seiner Berührung mit dem Morgenlande aber auch den Religionen und Priestern seiner neuen Unterthanen nicht blos Achtung und Schonung beweist, sondern auch vielsach den Einslüssen derselben auf seine Person Jugang gestattet: so drängt sich uns nun vor Allem die Frage auf, welche Bewandtniß es mit jener Selbstvergötterung des großen Königes hat, welche selbst bei vielen seiner treuesten Freunde so großen Ansloß erregte. Die ersten Spuren dieser Selbstvergötterung führen uns wieder auf jenen abenteuerlichen Jug nach dem Tempel des Ammon zurück. Dropsen schildert die politische und religiöse Bedeutung dieses Juges mit solgenden Worten 1):

"Der neue Reldzug (des Jahres 331) follte den Macedodonischen Ronig in eine durchaus neue und fremde Welt und unter Boller bringen, benen die Briechische fremd, das freie Berhaltniß der Macedonier zu ihrem Aurften unbegreiflich, denen ein Ronig ein Befen boberer Art war. Alexander, etfüllt mit bem Bewußtfein feiner hoben Gendung, verfannte nicht, daß die Bolfer, die er zu einem Reiche zu vereinen gedachte, ihre Einheit junachft nur in ihm finden murden und erkennen mußten. Und wenn ibn der beilige Schild von Ilion als den Gellenischen Belben verfundete, wenn die Bolfer Rleinaffens in dem Lofen des Gordischen Anotens den verheifenen Ueberwinder Affens erfannten, wenn in dem Beraflesopfer gu Tyrus und der festlichen Beihe im Apistempel zu Memphis der flegende Fremdling fich mit den befiegten Boltern und ihrer beis ligsten Sitte versöhnt hatte, so sollte ihn jest in das Innere des Morgenlandes eine geheimere Beibe, eine bobere Berbeifung begleiten, in der die Bolfer ihn als den zum Konig der Konige. jum herrn von Aufgang bis Riedergang Erforenen erfennen mochten."

Was nun die Befragung des Orakels selbst anbetrifft, so begnügt sich Arrian 2) mit der Andeutung, daß wie die Sagengeschichte den Herkules und Perseus von Zeus abstammen lasse, Alexander, dem Beispiele seiner vermeintlichen Ahnherren nacheisernd, mit seinem Besuche bei dem Gotte Ammon bezweckt

<sup>1)</sup> Gefch. Mer. S. 212.

<sup>2)</sup> Exp. Alex' III, 3.

habe, auch über seine Abstammung sichere Auskunft zu erhalten oder doch sagen zu können, daß er sie erhalten habe. Die näheren Umstände der Befragung selbst läßt er unberührt und bemerkt nur, daß der König, nachdem die Antwort, wie er sagte, ganz nach Bunsch ausgefallen, die Rückreise nach Aegypten angetreten habe. — Aussührlicher ist Plutarch, welcher hierüber Folgendes mittheilt 1):

Als Alexander nach feinem Marfche durch die Bufte gum Tempel-Plage gelangte, hieß ihn der Oberpriefter im Namen bes Bottes Ammon, als feines Baters, willfommen. Ronig aber bub ju fragen an, ob einer von den Mordern fei. nes Baters ihm entronnen fei. Da bedeutete ihn der Oberpriefter, nicht mit fo profanen Worten ju fragen 2), da er ja teinen Sterblichen jum Bater habe; worauf der Ronig mit veränderter Fragestellung fich erkundigte, ob er alle Mörder des Philippus bestraft habe; sodann aber that er noch eine Frage über feine Berrichaft, ob der Gott ihm gemahre, Berr aller Menschen zu werden. Als nun der Gott aussagte, daß er ihm auch dies gemähre und daß Philippus pollfommene Guhne erhalten habe, beschenfte er ben Gott mit glanzenden Beihgefchenten, die Menschen aber mit reichen Schaten. Go berichten. fahrt Plutarch fort, die Meiften; Alexander fetbst aber fagt in einem Briefe an feine Mutter, daß ihm einige geheimnifvolle Drakelfpruche zu Theil geworden feien, die er nach feiner Rudfebr ibr allein mittheilen wolle. Einige erzählen auch, daß der Priefter, als er den Ronig auf Griechisch mit einer gewiffen Gemuthlichfeit: & maedior anreden wollte, aus Unfunde der Sprache den letten Buchstaben falfc ausgesprochen und: & mu-Sioc gesagt habe. Dieses Berseben sei bem Alexander bochft willfommen gemefen; und badurch fei das Gerebe verbreitet worden, der Gott habe ihn als Sohn des Zeus angeredet. Endlich fest Plutarch seinem Berichte noch Folgendes bingu: Alexander foll auch in Aegypten den Philosophen Pfammon gehört und von allen feinen Ausspruchen vor Allem den fich angeeignet haben, daß alle Menschen von Gott beberricht wurden; denn in einem jeden Menschen fei das herrschende und regierende Moment etwas

<sup>1)</sup> Vit. Alex. c. 27-28.

<sup>2)</sup> εὐφημεῖν δὲ τοῦ προφήτου κελεύσαντος. Plut. a. a. D.

Söttliches. Er felbst aber habe seine Ansicht hierüber noch viel philosophischer so ausgesprochen, daß Gott der gemeinsschaftliche Bater aller Menschen sei und die Besten sich zu eigen mache.

Noch mehr Einzelnheiten über Diese Befragung des Gottes theilen Strabo, Diodor und Curtius mit 1), von denen der erftere als seinen Gemährsmann den Kallifthenes nennt, der es fich, wie wir an einer andern Stelle gezeigt baben 2), gang besonders angelegen fein ließ, mit rhetorischem Geprange ben Aft Alexanders auszuschmuden, auf melden feine bobere Beibe als Berrfcher des Orients jurudzuführen ift. Die mahre Bedeutung diefes Aftes icheint mir am einfachften und treffendften von einem neuern Schriftsteller 3) in folgenden Worten hervorgehoben ju sein: "Alexander erhielt die Königsweihe eines Sohnes des Ammon, wie einst die Pharagnen der Thebaide, und wie Ofiris, ihr Vorbild, von Ammon an Sohnes Statt angenommen war. Den Griechen schien Dies unerhört. Allein ebenso murben spater die agyptischen Ronige aus dem Geschlechte der Btolemder zu Memphis im Tempel bes Bultan, damals dem beiligften bes Landes, zu Göhnen ber Sonne geweiht: benn nach der Lehre von Beliopolis und Memphis mar Ofiris ein Sohn der Sonne." Dieser Auffaffung entspricht es auch volltommen, daß Alexander Anfangs feine neue Burde den Griechen und Macedoniern gegenüber weit vorsichtiger geltend machte als wenn er es mit seinen orientalischen Unterthanen zu thun hatte. Denn nach dem Zeugniffe des Plutarch 4) zeigte er fich den Barbaren gegenüber ftolz und ganz wie ein Mann, der von feiner gottlichen Abfunft und Geburt überzeugt war; den Hellenen gegenüber dagegen machte er von feiner göttlichen Abstammung nur einen mäßigen und ruckfichtsvollen Gebrauch. Nur in einem die Angelegenheiten von Samos

<sup>1)</sup> Curt. IV, 32. Diod. XVII, 51, Callisth. apud Strab. l. XVII, p. 813. Bergl. Alex. M. Histt Scriptt. l. VI. c. II. Fragm. XVI. und meine Anmerkung bazu.

<sup>2)</sup> Alex. M. Histt. Scriptt. L. VI. c. I. p. 221. ff.

<sup>3)</sup> Zoelfen bei v. Minutoli Reife p. 123-24. (Gitirt von Dutell gu Curt. a. a. D.)

<sup>4)</sup> Vit. Alex. c. 28.

berührenden Schreiben 1) an die Athener sagt er einmal: Ich hätte euch eure Stadt nicht in der alten Freiheit und dem alten Glanze überlassen; ihr habt sie aber einmal so erhalten von dem damaligen Gebieter und meinem so genannten Vater, indem er damit den Philippus bezeichnete. — Als er dagegen einstens (nach dem Juge zum Ammon), von einem Pfeile verwundet, große Schmerzen empfand, sprach er zu seinen Freunden: Was ihr hier sließen seht, ist Blut und nicht

Ichor der Art wie es fleußt in den Abern der feligen Götter 2).

Und als bei einem mächtigen Donnerwetter Alle erschrocken waren und der Sophist Anagarchus mit den Worten zu ihm trat: Saft Du bies etwa gethan, Sohn bes Bens? erwiederte er biefem: Ich habe nicht Luft meinen Freunden Furcht einzujagen wie du es gern möchteft, wenn du mein Dahl gering achteft, weil bu auf der Tafel Kifche anstatt Satrapentopfe aufgetragen fiehft 3). Denn wirklich foll Anagarchus, als der Ronig einst dem Sephaftion eine Sendung Sische zugehen ließ, jene Aengerung gethan haben, indem er verächtlich und höhnisch auf folche Leute herabsah, welche mit großen Muhen und Gefahren fo Beringfügiges erftrebten und in ihren Ergögungen und Genuffen nichts oder boch nur fehr meniges vor den Andern voraus hatten. Alexander bingegen, fo schließt Blutarch diese Erörterung, blieb, wie man fieht, von foldem Uebermuthe frei und murde für feine Perfon nicht verblendet, fondern machte nur die Andern sclavisch gesinnt durch den Ruhm feiner Göttlich feit.

Dieses Urtheil Plutarchs aber hat doch nur eine fehr bedingte Wahrheit. Denn abgesehen davon, daß Alexander schon in seinem Gebete vor der Schlacht bei Gaugamela sich auf seine göttliche Abkunft berufen haben soll, wie dies Kallisthenes

<sup>1)</sup> Das Schreiben fällt übrigens, wie Schmieber ad h. l. richtig bemerkt, in bas Sahr vor bem Tobe Alexanders.

<sup>2)</sup> II. V, 340. Diese Acuserung wird übrigens von Einigen bem Kallistigerenes, von Andern bem Angrarchus, von noch Andern bem Athleten Diorippus in den Mund gelegt. Bergl. Alex. M. Histt. Soriptt, l. VI, c. 1. p. 210.

<sup>3)</sup> S. oben S. 89. Bergi. Diog. Laert. IX, 10. (Anaxarchus).

vielleicht mehr im rhetorischen Intereffe als mahrheitsgemäß überliefert hat 1), unterliegt es boch keinem Zweifel, daß er nach ber Besiegung des Darius die Sitte der morgenländischen Anbetung an feinem Sofe einführte und diefelbe fpater von Briechen und Macedoniern ebenfomobl als von feinen neuen morgenländischen Unterthanen beobachtet zu sehen munschte 2); daß er ferner nach dem Tode feines Freundes Bephaftion beffen göttliche Berehrung durch Tempel und Altare anordnete 3), und baß er endlich fur feine Berfon gottliche Suldigungen von Griechischen Gesandtschaften gern entgegennahm 4). Rach einer Stelle des Clemens Alexandrinus 5) war es fogar Alexanders ausdrude licher Bille, daß ihn der Bildhauer mit Bornern vorftellen follte und er mar es gern zufrieden, daß die menschliche Schonbeit in ihm mit Bornern beschimpft ward, wenn man nur an seine göttliche Abkunft glaubte. Bobl mochte baber Alexander Ans fangs zwar nur aus Politik den Ramen und die Ehren eines Gottes in Anspruch genommen haben; später aber, befonders in der Zeit seiner fittlichen Entartung, von der oben die Rede gewesen ift, wurde er von Prunksucht, Stolz und hochmuth in der That weiter und weiter zur vollständigsten Berblendung und Selbftvergotterung getrieben, fo daß er nicht nur die ärgften Schmeicheleien entarteter Sophisten 6) und sclavisch gefinnter Beamteten fich gern gefallen ließ, sondern auch fich felbft barin gefiel, auch in feiner außern Erscheinung "als Gott unter Menfchen" dazusteben. Denn felbst wenn die Schife

<sup>1)</sup> Callisth. ap. Plut. Vit. Alex. c. 33.: ἐπευχόμενος, εἴπες ὅντος Δεόθεν ἐστὶ γεγονώς, ἀμῦναι καὶ συνεπιξέρῶσαι τοὺς "Ελληνας. Bergl. Alex. M. Histt. Scriptt. lib. VI, c. II. Fragm. XVII.

<sup>2)</sup> Die hierher gehörigen Stellen ber Alten habe ich zusammengestellt in Alex. M. Histt. Soriptt. L. VI. o. I. p. 200. Bergl. Dropfen Gesch. Alex. S. 351. ff.

<sup>3)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 71. und Arr. Exp. Alex. VII, 14. und 23. Bemertenswerth bleibt es immer, bag Aristoteles ja auch von seinen Feinben
beschulbigt murbe, in bem Paan auf feinen Freund hermias bem lettern
übermenschliche Ehre erwiesen ju haben. S. oben S. 178.

<sup>4)</sup> Arr. a. a. D. c. 23. Bergt. Ephipp. bei Athen. XII, p. 538.

<sup>5)</sup> Protrept. p. 48. Edit. Pott. Die Stelle wird von Lessing im Laocoon (Werke Bb. Vl. p. 80.) angeführt.

<sup>6)</sup> Bergl. oben S. 187.

berungen des Ephippus von Olynth 1) nur zur halfte mahr fein follten, fo bleibt immer noch fo viel von Eitelfeit, llebermuth und Berbleudung übrig, daß auch in religiöfer Begiebung ein tiefer gall bes Boglings und Schulers eines Ariftoteles unvertennbar ift. Denn daß Alexander, wie es an dieser Stelle beißt, figend auf goldnem Throne. neben welchem filberne Divans ftanden, in feinem Luftgarten gu Babylon feinen Freunden Audienzen ertheilte, tonnte man gwar noch als Requifit königlichen Glanzes, wie ihn der Drient nun einmal verlangte, gelten laffen. Daß er nich aber bald mit ben Burpurgemandern und felbft mit den Bornern bes Gottes Am : mon bei Tafel feben ließ, bald wie Artemis betleidet mit Bogen und Jagdfpieß auf bem Bagen fand, bald die Infignien bes Bottes hermes anlegte; oft auch in ein Lowenfell gebult und die Reule tragend den Beratles fpielte, das berechtigt allerdings ben Athenaus, welcher uns jene Stelle bes Ephippus mitgetheilt hat, ju bem Ausrufe: "Bie foll man fich da noch wundern, wenn in unfern Tagen der Gelbstherricher Commodus auf feinem Bagen die Reule des Berafles neben fich liegen und bas Löwenfell untergebreitet hatte und Berafles heißen wollte, wenn Alexander, ber Schuler bes Ariftoteles, fich fo vielen Göttern gleich machte, und felbft ber Artemis!" .- Faft icheint es baher bem Alexander mit ber 3bee feiner Bergotterung abnlich ergangen zu fein wie bem Ballenftein mit der Idee des Berrathes an feinem Raifer. Er hatte Anfangs nur ein übermutbiges Spiel damit getrieben: gulett aber trieb ber Damon des hochmuthes fein Spiel mit ihm und rif ibn in der That zu dem frevelhaften Belufte, Bott gleich fein ju wollen, mit fich fort. Denn daß es ihm gulegt bittrer Ernft mit diesem Belufte mar, verrieth das lautlose Schweigen und bange Bittern aller Unwesenden, fo oft er fich in feinen Bruntgemachern, welche von Mprrhen und anderm toftbaren Raucherwert dufteten, als Gott - Ronig buldigen ließ. zeigte er namlich, wie es ausbrudlich an jener Stelle beifit, eine unerträgliche und franthafte Reigung jum Morden 2).

Bei Athen. XII. p. 537 — 538. Bergi. Alexandri M. Histt. Scriptt. lib. IX. c. II. Fragm. III.

<sup>2) ,,</sup> ἀφόρητος γάρ ήν και φονικός. ἐδόκει γάρ είναι μελαγχολικός."
Athen a. a. D.

Bie mild diese religiosen Berirrungen des großen Rouigs übrigens von beidnischem Standpunkte, felbst von dem Standpunfte eines Schulers des Epiftet beurtheilt murden, ergiebt fich am Beften aus der fruber mitgetheilten Stelle 1) Arrians, Der freilich durch die berkommlichen Gelbstvergotterungen der Romischen Raiser an dergleichen gewöhnt mar. Und in der That mar es nichts als eine nothwendige Confequenz des Bellenischen Beidenthums, welche Alexander im Intereffe feiner Bolitit Dem Morgenlande gegenüber zur Geltung zu bringen fuchte, wenn er als herr und Ronig des Morgenlandes den Ramen und die Ehren eines Ammon - Sohnes für fich in Anspruch nahm, da ja befanntlich die fammtlichen Götter ber Bellenischen Bolfereligion nichts anderes als auf die Boteng erhobene Menschengrößen mit dem einzigen Unterschiede der Unsterblichkeit find. Abgeseben von Diefem Unterschiede, über welchen Stolz und Uebermuth Des Sterblichen in der Fulle der Jugend und Lebensfraft fich nur ju leicht hinwegsette, lag es daber für einen Mann wie Alexander auf dem Gipfel feines Ruhmes und feiner Macht in der That nabe genug, fich ju jenen bervorragenden Menfchengrößen ju gablen, von denen ja auch fein großer Meifter einft gelehrt hatte, "daßfiefelbft das Befet und billig wie Götter unter Menfchen angufeben feien 2)." Bor dem Richterftuble der heidnischen Theologie, ja felbst vor dem Richterftuble der Aristotelischen Ethik und Metaphysik erscheint somit die Selbstvergötterung Alexanders mindeftens ebenfosehr gerechtfertigt als die Selbstvergötterung des Aleisches vor dem Forum des modernen Beidenthums und der Reuerbachschen Ethit und Metaphyfit. Aber gerade deshalb fann auch nirgends dem unbefangnen Blide der Augen, die nur sehen wollen und fich nicht absichtlich gegen folche Bahrheiten verschließen, der tiefe Rall des antifen Beidenthums - um des viel schlimmeren modernen gar nicht zu gedenken - offenbarer entgegentreten als in folden entsetlichen Berirrungen felbit feiner gebildetften, edelften und frommften Bertreter und Befenner.

<sup>1)</sup> G. oben G. 131.

<sup>2)</sup> Wie diese Auffassungsweise seit ber Zeit ber Sophisten in Griechenland immer allgemeiner geworden war, barüber handelt die oben S. 186 — 88. aus Dropsen mitgetheilte Schilberung.

Denn hier feben wir auf der einen Geite ben größten Beisen des Sellenenthums in feinem Biffen bon Gott gwar hocherhaben über bem abgeftorbenen, finftern und findischen Bolvtheismus und Anthropomorphismus der Griechischen Bolfs. reliaion dafteben; dennoch aber unbefriedigt von dem Refultate feines subjectiven Suchens nach Gott, welches ihm nichts als ein faltes, ftarres und liebeleeres Gedantending, eine Bernunft, und Energie-Gottheit hat finden lafe fen: und getrieben von Berlangen und Gehnsucht nach irgend einer objectiven Gottesverehrung, wie fie auch bem Bergen des frommen Beiden Bedurfnig mar, bineilen gu ben Tempeln und Altaren der Gotter, die er als falfche Gotter, als Bogen von Solz und Stein zwar in seinem Innern verachten muß, aber doch anbetet, weil er vielleicht die dunfle Ahndung hatte, daß unter ihnen der Altar des unbefannten mabren Gottes fein fonnte. Und dort feben wir auf der andern Seite ben größten Ronig bes Belleventhums, ben murbigen Bogling und Junger jenes Meifters, mit ber ebelften Bilbung in Runft und Biffenschaft, ja mit allem menschlichen und tonige lichen Tugendschmude auf das Reichste ausgestattet, und bennoch nicht nur in feinem religiöfen Berbalten bem vollften und tollften Aberglauben beibnischer Bahrfager. und Briefterfagungen bulbigen, fondern auch Andern zumuthen, daß fie ibm als Gotte mit göttlichen Ehren buldigen follen.

Beder ein Aristoteles noch ein Alexander macht daber eine Ausnahme, wenn die Zeit vor dem Erscheinen Deffen, der von sich sagen durfte: "Ich bin das Licht der Belt" von bem Worte der Wahrheit als eine solche bezeichnet wird, wo "Finsterniß das Erdreich und Dunkel die Bolfer bedecte." Denn wo findet fich in dem gangen Systeme der Beltweisheit eines Ariftoteles auch nur ein Dammerschein jener Beilsmahrbeiten, welche beute jedem evangelischen Christenfinde aus Bibel und Ratechismus bell und flar entgegenleuchten? Waren nicht Sunde und Gnade, Buge und Glauben, Demuth und Gelbftverleugnung, Gebetsfreudigkeit und mahre Gottes. und Nachstenliebe fowohl einem Aristoteles als einem Alexander mit sieben Siegeln verschloffene Bebeimniffe? Diese Siegel zu lösen und Diese Gebeimniffe zu enthullen vermochte weder der Berftand Des größten Beltweisen noch das Schwert des größten Ronigs des

Hellenenthums, sondern einzig und allein das Wort, welches Fleisch ward, und das Kreuz auf Golgatha. Denn der Herr, an welchen gleichsam das ganze Heidenthum aus dem Munde des Pilatus die Frage richtete: Was ist Wahrbeit? hatte nicht die Weisen und Könige dieser Welt, sondern arme Galiläische Fischer und Handwerksleute dazu auserwählt, in seinem Lichte das Licht der Wahrheit zu sehen und den Völkern des Erdkreises das Dunkel zu lichten und die Finsterniß aufzuhellen, welche sie alle in dem Einen was Noth thut bisher bedeckt hatte.

## Fünftes Rapitel.

Lepte Beziehungen des Aristoteles zu Alexander dem Großen.

§. 1.

Späteres Verhältniß zwischen Alexander und Aristoteles.

Nach Befprechung der gegenseitigen Beziehungen zwischen Alexander und Aristoteles, in welchen fich padagogische, wiffenschaftliche, politische, fittliche und religiofe Berührungspunkte entweder nachweisen oder vermuthen laffen, haben wir noch einen Blid auf das fpatere Berhaltnig zu richten, wie es fich zwischen den beiden ausgezeichneten Mannern gestaltete, als das eigentliche Werk der Erziehung und des Unterrichtes beendet mar. Der Berfaffer der Ariftotelia fpricht fich 1) hieruber im Allgemeinen fo aus: "Berade dasjenige Berhaltniß, welchem Ariftoteles, jum Theil wenigftens, fein augeres Glud und feine bobe Stellung verdankte, trug auch ben Reim zu deffen Berftorung in fich, fein Berhaltniß jum Alexander. Fürftengunft mar ju allen Zeiten ein unbeständig Ding. Zwar, mare Ariftoteles felbst stets in der Nabe Alexanders geblieben, so durfte man annehmen, daß, wenn auch die enthuftaftische Berehrung des Junglings nicht bleibend fein fonnte, boch die perfonliche rubige pochachtung und das Gefühl der Dankbarkeit durch die Gegenwart der Bersonen stets frisch und lebendig erhalten, und ein Erfalten aller Buneigung weit schwerer, ja faft unmöglich gewesen . ware. - Go aber bemahrheitete fich in Ariftoteles eignem Leben auf eine leuchtende Beise das, mas er felbst früher über diefen Begenstand in feiner Ethit an ben Nifomachus (7, 4.) niedergeschrieben hatte, daß lange Trennung und weite örtliche Entfernung felbst mabre Freundschaften aufzulösen vermögend feien."

Wir haben an einer frühern Stelle 2) gesehen, daß Aristosteles im Ganzen taum vier Jahre (Ol. 109, 2 = 343 v. Chr.

<sup>1)</sup> Th. I. S. 120—121.

<sup>. 2)</sup> S. oben Rap. II. S. 5 S. 32.

- Ol. 110, 1 = 340 v. Chr.) auf bas Wert seiner Erziehung und feines Unterrichtes verwenden fonnte, aber außerbem noch volle vier Jahre (bis Ol. 111, 2 = 335 v. Chr.) Ohne Zweifel bestand mahrend in Macedonien verweilte 1). Diefer gangen Beit das ungetrübtefte, munichenswerthefte und gludlichfte Berhaltniß und ein lebhafter perfonlicher und geiftiger Bertebr zwischen dem Stagiriten und dem jugendlichen Thronerben Macedoniens, welcher von den militarischen und politischen Obliegenheiten, die ibn jest ichon in Anspruch nahmen, gewiß immer wieder gern zu dem anziehenden und lehrreichen Umgange mit feinem weisen Meifter gurudtehrte. Auch barf mit voller Gicherbeit angenommen werden, daß mahrend der ersten Jahre des Reldzuges nach Afien Diefes icone Berhaltniß teine wefentliche Beranderung erlitt. Daß aber der Stagirit feinen toniglichen Bogling bis nach Perfien und Indien begleitet habe, ift, wie Brandis mit Recht bemerkt, nur eine mabrchenhafte Sage 2). Derselbe bielt- fich vielmehr in dieser Zeit bekanntlich zu Athen auf und hatte hier feine berühmte Soule "in den schattigen Baumgangen eröffnet, die den Tempel des Apollo Lyfejos umgeben." Betreu feinen Grundfagen über die Glückfeligfeit des beschaulichen Lebens bes Beisen 3), hatte er mahrscheinlich auf eine ebenso geschickte als entschiedene Beise die Bitten und glangenden Anerbietungen abgelebnt, an benen es gewiß der junge Ronig Anfangs nicht hatte fehlen laffen, um den damals noch fo warm und hochverehrten Mann in feiner Rabe zu behalten. Da aber Alexander die Grundfage und den Charafter feines

<sup>1)</sup> Schon hieraus folgt, wie auch Stahr a. a. D. S. 103. Anm. 2. bemerkt hat, daß es ein offenbarer Irrthum ift, wenn Sainte = Croir a. a. D. S. 198 vermuthet, daß Alexander mit Aristoteles in Athen zusammengetroffen sei, als er nach der Schlacht dei Charonea (Ol. 110, 3 = 338 n. Chr.) mit Antipater in diese Stadt ging, um ihr ein Bundnismit Macedonien anzubieten.

<sup>2)</sup> Brandis in seinem "Aristoteles" I. S. 57. citirt als Beiege für biese Sage Ammon. 48. vergl. Vet. translat 56. hier heißt es (Brandis a. a. D. S. 96. Anm. 139.) unter Andern: "Iuvene autem existente Alexandro et militante contra Persas, eundo cum eo, nec tunc abstinuit philosophari Aristoteles; tunc enim composuit historiam ducentarum et quinquaginta politiarum."

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 104 - 105.

Lehrers hinlänglich kannte, so bestürmte er ihn schwerlich mit weitern Rumuthungen, fondern verzichtete mohl bald auf feine perfonlichen Bunfche und ließ es dem Stagtriten in feiner Beife entgelten, daß er nicht mit ihm die politische Lebensweise und das geräuschvolle Lagerleben in Ufien theilen wollte. bekanntlich ward der Stagirit durch Alexanders mabrhaft königliche Freigebigfeit in ben Stand gefest, mit dem größten Aufwande feine für die damaligen Berhaltniffe fo ausgezeichnete Bibliothet zu bereichern und alle für feine mundervollen miffene fchaftlichen Leistungen erforderlichen Sammlungen gusammenzubringen 1). Ferner unterliegt es taum einem Zweifel, bag in den erften Jahren der Tremming ein ununterbrochener schriftlicher Berfehr zwischen dem Ronige und Philosophen unterhalten murde. mogen auch fammtliche Briefe sowohl des Alexander an Aristoteles als des Ariftoteles an Alexander fcon gur Beit des Plutarch unächt oder doch verfälscht gewesen sein 2). "Auch Berwendungen des Ariftoteles, wie fur feine Baterftadt 3) und fur die mit dem Untergange bedrohte Geburtsstadt des Theophrastus und Phanias, Ereffus 4), fo für Berfonen, fanden beim Ronige ein milliges Bebor, und Erinnerungen in vertrauten Briefen freundliche Aufnahme 5), wie es scheint; bis dice gludliche Berhaltnig durch den unbedachten Freimuth des Rallifthenes, der Alegander auf feinen Bugen begleitete, und durch den machfenden Stola, Uebermuth und Jahaorn des Ronigs gefiort mard 6)."

Bon der Person des Kallisthenes ist bereits in den frühern Rapiteln wiederholt die Rede gewesen und auch des Borfallsgedacht worden, welcher hier besonders in Betracht fommt 7). Da wir uns an einem andern Orte 8) aussührlich über das

<sup>1)</sup> S. oben S. 70-71. Bergl. Branbis a. a. D. S. 58-59.

<sup>2)</sup> Bergl. Stahr Aristotel. II. S. 46-50. und 183-185.

<sup>3)</sup> Es fehlt nämlich nicht an Solchen, welche ben Wieberaufbau Stagira's auf Alexander zurückführen. Ael. V. H. III, 17. XII, 54. Diog. L. 4. Ammon. p. 47. Bergl. Val. Max. V, 6. Plin. H. N. VII, 29.

<sup>4)</sup> Ammon. p. 47. Vet. transl. p. 56.

<sup>5)</sup> Aelian. V. H. XII, 54

<sup>6)</sup> Brandis a. a. D. S. 59.

<sup>7)</sup> Dben G. 166. ff.

<sup>8),</sup> Alexandri M. Historiarum Scriptt, Lib. VI. Cap. I. p. 191 - 231.

Leben, den Charafter und die Schriften dieses Mannes ausges sprochen haben, so fassen wir hier nur das Resultat jener Untersuchungen, so weit es hierher gehört, kurz zusammen.

Rallisthenes aus Dinnth, Reffe und älterer Schüler des Aristoteles, keineswegs aber Mitschüler oder Lehrer Alexanders 1), begleitete den lettern auf seinen Feldzügen in Afien, um seinen schon früher begründeten schriftstellerischen Ruhm noch durch Aufzeichnung der großen Thaten, welche jest geschahen, zu vermehren. Bon Natur ernst und finster (vwd go's zink grosen) zeigte er schon früher in seinem Umgange mit hochgestellten fürstlichen Personen eine so große Unvorsichtigkeit und Taktlosigkeit in seinen Neden, daß ihm sein Onkel einst warnend den Homerischen Bers zurief:

,, ωχύμορος δή μοι, τέχος, ἔσσεαι, οί' ἀγορεύεις!"

Und als fich Rallifthenes von ibm verabschiedete, um feine Reise nach Afien zum Alegander anzutreten, schärfte der Stagirit ihm bringend ein, entweder ftillzuschweigen oder nur in mildefter Beise (dulcissime) mit einem herrn der Erde zu sprechen, in beffen Sand die Gewalt über Leben und Tod gelegt fei. lich sah daher Aristoteles seinen Neffen nur ungern und mit banger Beforgniß jum Goflager Alexanders abreifen. fchien indeffen Alles gut zu geben. Alexander murdigte den Olynthier sowohl aus Achtung. vor seiner Gelehrsamfeit und rhetorischen Gewandtheit als aus Rudficht auf feine nahe Berwandtichaft mit dem Aristoteles feines nachsten Umganges 2) und bethätigte ihm gewiß ebenso wie allen seinen Freunden fein Bohlwollen auf die freundlichste, freigebigfte und königlichste Beife; der Olynthier dagegen verherrlichte mit rhetorischem Brunt die Thaten des großen Ronigs in feinen Gefchichtsbuchern, und Niemand mehr als er beutete die allmählich mehr und mehr auffommenden Sagen über die Abstammung des Ronigs von dem Beus Ammon fur Diefen 3med aus 3); ja er foll fogar nach dem Beugniffe Arrians 4) in feiner Gitelfeit fo weit gegangen fein, daß er erklärte, "Alexander und Alexanders Thaten bangen

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 31.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 79-80.

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 91.

<sup>4)</sup> Exp. Alex. IV, 10:

von ihm und feinem Geschichtswerke ab: er fei teineswegs gefommen, um durch Alexander Rubm ju gewinnen, fondern um ibn bochberühmt in der Belt zu machen: und ebensowenig bange Alexanders Antheil an der Gottlichkeit von dem ab, was Dlymi pias über feine Beburt luge, als vielmehr von dem, mas er in feiner Geschichte Alexanders unter Die Leute fommen ju laffen für ant fande." Schon diefe Gitelfeit und das damit verbundene bochfahrende Wefen mochte den Ranig mehr und mehr dem Rallifthenes entfremdet haben. Gin gespanntes Berhaltnig zwischen beiden trat aber erft nach der verhäugnigvollen Ermordung des Rlitus, und befonders in der Zeit ein, wo Alexander Die orientalische Sitte der Adoration (noorzovnois) an seinem Sofe eins auführen beschloffen batte. Die hierber gehörenden Borfalle find an früheren Stellen genauer erörtert worden. Bei vielem Onten, was besonders dem gemeinen und nichtswürdigen Schmeichler Anagarchus gegenüber in dem Charafter und Benehmen des Olynthiers anzuerkennen ift, "verdient doch fein Berhalten in manchen Bugen auch gewiß die Pradifate oxucorne, axueos παβότσία und υπέρογχος άβελιηρία, die Arrian (IV, 12, 6-7.) ihm beilegt 1)." Sierdurch hatte fich Rallifthenes die Gunft und Gnade' bes Ronigs ichon fruber vericherzt und "mehr und mehr die Bafis untergraben, worauf fein Ginfluß auf diefen fich grunden fonnte," fo daß Alexander einft auf ihn den Bere des Gurivides anwendete:

μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐχ αὐτῷ σοφός.

Der jähe Sturz desselben erfolgte aber erst, als er sich, wenn auch nicht durch directe Mitwirkung, wie gewichtige Gewährsmans ner (Ptolemans und Aristobulus) versichern, doch sicherlich durch aufreizende und hochverrätherische Reden der Theilnahme an der Berschwörung der Edelknaben Hermolaus und Sostratus gegen das Leben des Königs höchst verdächtig gemacht hatte 2). Das mals, es war zu Kariata, einer Stadt Baktriens (Ol. 113, 2. = 327 v. Chr.) wurde der Olynthier in Haft gebracht, und starb

<sup>1)</sup> Bergl. Dugetl zu Curt. VIII, 5. (20), 20.

<sup>2)</sup> Wir können haber nicht unbedingt beiftimmen, wenn Branbis (a. a. D. S. 59.) sagt, Kallisthenes sei der Mitschuld an dieser Berschwörung fälschlich angeklagt worden. Bergl. Alex. M. Histt. Scriptt. a. a. D. p. 20.6. ff.

später in dieser Haft mabrend des Feldzuges in Indien an einer bosen Krankheit. Alles, mas sonft über die Grausamkeit dieser Haft und über seinen martervollen Tod berichtet wird, sind nichts als mahrchenhafte, zum Theil boswillige Entstellungen der Wahrheit.

Durch diefes Greigniß foll nach einer Behauptung Bub. les 1) "das Band völlig zerriffen worden fein, welches den Ronig bisher mit feinem Lehrer noch verknüpft hatte," und Dieser foll fogar "in die peinliche Lage verset worden fein, taglich mitten in Athen, gleich feinem Berwandten, Das Aerafte erwarten zu muffen." Daß diefe Behauptung Bubles bedeutend übertrieben und eine andere Anficht deffelben Gelehrten. nach welcher Alexander damale fogar auf boshafte Rran: fungen des Ariftoteles bedacht gewesen fei, vollig abgeschmadt ift, hat der Verfaffer der Aristotelia 2) bereits so grundlich nachgewiesen, daß wir hierüber tein Wort weiter zu verlieren brauchen; fo wie auch derfelbe Gelehrte Das unbestreitbare Berdienft hat, den Ariftoteles von dem mit jenem Greigniffe fruher in Berbindung gebrachten fcmählichen Berdachte der Theilnahme an Alexanders Tode "bis auf den fleinften Rleden gereinigt qu haben." In Wahrheit konnte das traurige Ende, welches fein Neffe nahm, den Ariftoteles um fo weniger befremden und ju bitterm Baffe gegen feinen toniglichen Freund und Gonner reizen, je dringender er denselben in Borausficht diefer Gefahr gur Borficht ermahnt hatte. Auch wiffen wir, daß der Stagirit, als er durch den Ströbus, den Borlefer des Ralliftbenes, fpater nabere Runde über das Benehmen seines Berwandten erhielt und er fich davon überzeugte, daß alle feine Ermahnungen bei demfelben fruchtlos geblieben maren, die merkwürdigen Borte fprach: ore Καλλισθένης λόγφ μεν ήν δυνατός και μέγας, νουν δε ουκ sixer. — Auf der andern Seite konnte aber auch Alexander bei reiflicher Ueberlegung dem Stagiriten nicht als Schuld anrechnen, daß sein Neffe fich so unbesonnen gezeigt hatte, wenn auch der in der erften Aufregung geschriebene Brief an Antipater, wie auch Plutarch, der une die betreffende Stelle mittheilt 3), zugeben muß, nicht frei von allem Argwohne gegen benfelben mar. Denn

<sup>1)</sup> Allgem. Encyclop. S. 277,

<sup>2)</sup> Kh. l. S. 131. ff.

<sup>3)</sup> Plut. Vit. Alex. c. 55.

diese Stelle besagte, "daß die Edelknaben zwar ihre Strafe bereits von den Macedoniern durch Steinigung empfangen batten, daß er fich aber die Bestrafung des Sophisten (Ralliftbenes) und berjenigen, die ihn ausgesendet und die in den Stadten feine Reinde und Nachsteller aufgenommen batten, felbft vorbebalten wolle." Darnach ift es allerdings gar nicht unwahrscheinlich, "baß, wie Stahr (a. a. D.) bemerkt, die Feinde und Reider bes Ariftoteles, beren boch ber Philosoph gewiß auch im Beere bes Ronias wie ju Athen hatte, verbunden mit ben Anflagern feines Reffen, icon ihrer eignen Sicherheit wegen, auch ibn verdächtig zu machen bestrebt waren; so wie es unbedenklich anzunehmen ift, daß ihnen der zum Theil getäufchte Megander anfänglich ein geneigtes Dhr lieb." Ja, nach bem Beugniffe Des Chrysostomus 1) hatte man bem Ronige sogar den Antraa gemacht, auch den Ariftoteles binrichten zu laffen. Aber war auch Alexander dazu fabig, in augenblicklicher Aufregung durch Bein und Rorn einen Klitus niederzustoßen, fo verzieh er boch blos um alter Jugendfreundschaft willen felbst einem fo gemeinen und unmurdigen Menichen wie Sarpalus die argsten Bergehungen, sobald die erste Aufwallung des Bornes fo schnell borübergegangen war als fie gekommen 2). Wie batte er baber einem Ariftoteles nicht verzeihen follen, felbft wenn er ibm Die schwerfte Schuld zu verzeihen gehabt hatte! Raum braucht man daber mit Stahr anzunehmen, "daß den Stagiriten vor ben ersten Ausbrüchen von Alexanders aufgereigter Leidenschaft die Entfernung des Orts geschütt habe," befonders da diefer Schut bei dem langen Arme eines Alexander febr dahingestellt bleiben muß. Der mahre Schut, wenn es überhaupt eines folden bedurfte, lag vielmehr theils in der Rudfehr der Befonnenheit, welche den Ronig bald zu einer richtigen Burdigung des Borfalls selbst führen mußte, theils und vor Allem in ber Achtung gegen feinen in früheren, gludlicheren Beiten fo bochverehrten Lehrer, welche jener Borfall unmöglich mit einem Male aus bes Ronigs Bergen fpurlos verdrangen fonnte.

Indessen ift nicht zu leugnen, daß die Berhaftung und das traurige Ende eines dem Aristoteles durch Berwandtschaft

<sup>1)</sup> Orat. LXIV, p. 598.

<sup>2)</sup> Bergi. Arr. Exp. Alex. III, 6, 5. und Dronfen Gefch. Mer. S. 492.ff.

fo nahe ftebenden Mannes wie Ralliftbenes jedenfalls eine mertliche Entfremdung zwischen dem Philosophen von Stagira und bem Ronige gur Folge batte. Das glaubwürdigfte Beugniß über das Berhaltnig, welches fich in diefer Beit zwischen Lehrer und Schüler gestaltete, enthalt eine Stelle des Blutarch 1), wo es beifit, daß Alexander, welcher den Ariftoteles Anfangs bewunberte und nicht weniger als feinen eignen Bater liebte, weil er, wie er felbst fagte, jenem zwar fein leibliches, diefem aber fein geiftiges Leben verdantte, benfelben boch fpaterbin mit etwas mehr Diftrauen behandelte; doch fei dies nicht etwa, wie Plutarch ausdrücklich hervorhebt, fo weit gegangen, daß er ihm irgend ein Leid angethan batte, fondern feine wohlwollende Gefinnung gegen ihn habe nur die frühere Innigfeit und vertrauensvolle Singebung (ro opodoor exero xal oregurixor) verloren, und bies eben habe für ein Reichen der Entfremdung gegolten." Uebrigens mar das Berfchwinden der erften Liebe und das Bervortreten einer gewiffen Entfremdung und Ralte gegen den Stagiriten wohl icon vor jenem entscheidenden Vorfalle mit Kallisthenes nicht blos durch die Einwirkung der Reit, der Trennung und außerer Berbaltniffe, sondern auch durch fittliche Momente bei Alexander berbeigeführt worden. Denn nicht ohne Grund bemerkt Stahr (a. a. D. S. 135.), daß des Letteren Runeigung für feinen Lebrer gewiß in dem Maage an Gebalt verlor, als feine Sitten fich nach und nach verschlimmerten. "3war wiffen wir. beißt es an diefer Stelle, über Art und Umfang der fcbriftichen Dittheilungen zwischen beiden durchaus nichts Gemiffes; wenn aber eine folche, wie es mahrscheinlich ift, Statt fand, fo burften; je mehr ber Stola und die Eitelkeit des einen muchfen und durch feine nachsten Umgebungen genahrt murden, felbft bie leifeften und feinsten Ermahnungen und Aurechtweisungen bes andern, verbunden mit dem doch zuweilen erwachenden Bewußtfein der Schuld in der Seele des Alexander, ein unbehagliches und drudendes Gefühl erzeugt haben, welches auf feine Stimmung gegen Ariftoteles wenigstens nicht gunftig einwirken konnte." -Daß aber auch nach der Berhaftung und dem Tobe des Ralliftbenes der Stagirit in seinem früheren Boglinge und Schüler

<sup>1)</sup> Vit. Alex. c. 8.

immer noch den besten Hort gegen seine vielen Feinde und Neider fand, geht schon aus dem Umstande deutlich genug hervor, daß sich erst nach Alexanders Tode der längst gehegte Haß gegen "den von Alexander und Antipater so hoch begünstigten Wacedoniersreund" in der schon früher erwähnten Anklage auf Gottlosigteit (doeseelas) den Weg zur Verbannung des Aristoteles aus Athen zu bahnen wagte 1). Nach Stahrs Vermuthung sand es indessen der Stagirit schon früher gerathen, durch freiwillige Entsernung von Athen dem über ihn hereinbrechenden Sturme zu entgehen, indem er sich nach dem unter Macedonischem Schutze stehenden Chaltis auf Eudöa, vielleicht zu mütterlichen Verwandten, zurückzog, um, wie er sich ausdrückte, den Athenern die Gelegenheit zu entziehen, an ihm wie an Sokrates zu freveln 2).

#### §. 2.

Roch ein Wort über die Berantwortlichkeit und ben Einfluß des Ariftoteles. Schluß.

Bei einer gerechten Bürdigung aller dieser Berhältnisse, wie sie der spätere Lauf der Zeiten mit sich brachte, wird es wohl Niemandem in den Sinn kommen, den Stagiriten für den späteren persönlichen Einsluß auf das sittliche Berhalten Alezanders des Großen verantwortlich machen zu wollen, da Ort, Zeit und Umstände sich vereinigten, dem großen Philosophen, auch wenn er den besten Willen dazu gehabt hätte, eine Einswirkung die ser Art sehr zu erschweren, ja fast unmöglich zu machen. Was aber die frühere Wirksamkeit des Aristoteles als Erzieher und Lehrer Alexanders anbetrisst, so ist ihm ebensowenig sein hohes Berdienst um die geistige und sittliche Aussbildung seines Zöglings und Schülers streitig zu machen, als

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 178 - 179.

<sup>2) &</sup>quot;Noch vor bem 16. des Monats Pyanepfion (14. Det.) beffetben Jahres (Ol. 114, 3. = 322. n. Chr., in welchem er sich nach der gewöhnlichen Annahme nach Chalkis begab) bem Tobestage seines großen Zeitgenoffen Demosthenes, unterlag Aristoteles, 63 Jahre alt, einer Krankheit, die Gensorinus als ein chronisches Magenübel bezeichnet." Brandisa.a.D. S. 61.

feine Berantwortlichkeit in Abrede zu ellen. Bir fommen bier auf die bereits früher (G. 25.) ausgesprochene Bemerfung gurud, daß wir nicht beistimmen konnen, wenn Niebuhr 1) behauptet: "Ariftoteles ift daber auch für Alexanders fittliche Bildung nicht verantwortlich," und diefes "daher" auf die fittliche Robbeit bes Philipp gurudführt, "ber doch nur ein Barbar von gewaltigem Berftande, obwohl ein febr geiftreicher Barbar gemefen fei, der ohne Zweifel fo gut Griechisch fprach wie die Griechen, wie vornehme Barbaren Frangofifch fo volltommen fprechen als es in Baris geschieht." Denn menn auch Philipp, wie der große Beschichtsforscher annimmt, trop feines eminenten Berftandes und trot feiner portrefflichen Bellenischen Gultur ,, nicht gang abnte, mas Ariftoteles feinen Bogling lebren werde:" fo haben wir doch gesehen 2), daß Philipp so weit davon entfernt war, bem von ihm hachverehrten Philosophen bei deffen Bemühungen um die sittliche Bildung Alexanders Sinderniffe in den Beg gu legen, daß er seinen Sohn stets dringend ju ermahnen pflegte, Die Lehren feines Meifters gemiffenhaft zu beherzigen, "damit nicht auch Alexander wie er einft Bieles zu bereuen habe." wenn auch nicht in Abrede zu ftellen mar, daß das Beifviel, welches Philipp feinem Sobne gab, übel genug zu diefer Ermahnung ftimmte, fo ging die Robbeit beffelben boch teineswegs fo weit, daß er eine Erziehung feines Sohnes zur Moral für nicht munichenswerth gehalten hatte. Ja, felbst zugegeben, baß Philipp ein so unnaturlicher Bater und nichtswürdiger Barbar gewesen ware, fo murde dies unfere Grachtens immer noch nicht die Berantwortlichkeit des Ariftoteles für die fittliche Bildung Meranders gang aufheben. Denn mare es fur einen Mann wie Ariftoteles nicht unverantwortlich gewesen, fein Erzieher = und Lehrer-Umt beizubehalten, wenn er fich von Gefinnungen und Begenbeftrebungen des Philipp überzeugt hatte, welche allen Erfolg feiner Bemühungen für die fittliche Bildung feines Boglings vereiteln mußten? Und da wir wiffen, daß der gwölfjabrige Bring, beffen Erziehung und Unterricht ber Stagirit gu übernehmen fein Bedenken trug, abgeseben von einzelnen Diggriffen, welche feine fruberen Badagogen und Lebrer in feiner geisti=

<sup>1)</sup> Bortr. üb. alte Gefch. II. S. 417.

<sup>2)</sup> S. oben Rap. II. S. 1. S. 19.

geistigen und fittlichen Ausbildung gemacht hatten, im Allgemeis nen fo bildungefabig, wißbegierig und von Liebe und Begeifterung für seinen weisen Meifter erfüllt war, daß in diefer Begiehung taum etwas zu munichen übrig blieb: fo fann es mobl Niemandem in den Sinn tommen, den Ariftoteles darum von aller Berantwortlichkeit für die fittliche Bildung Alexanders frei zu sprechen, weil von Seiten des lettern ihm unüberfteigliche Sinderniffe in den Beg gelegt worden waren. Satte baber ber Stagirit aus feinem von der Ratur fo trefflich ausgestatteten Röglinge und Schüler einen geiftig und militarifch zwar immerbin bedeutenden, fittlich aber fo arg verwahrloften Jungling und Mann berangebildet wie ibn Niebuhr bargeftellt bat, fo ftunde es nach unfrer Meinung doch immer fclimm genug mit der Berantwortlichkeit eines folden Badagogen und Lehrers. Run haben wir aber in den bisberigen Erörterungen Darzuthun versucht. daß Alexander, fo vieler und schwerer Bergehungen er fich spater auch schuldig gemacht hat, doch niemals so tief gefunken ift wie es nach der Niebuhr'schen Ansicht scheinen konnte; und schon dies milbert einigermaßen die Berantwortlichfeit des Stagiriten.

Ferner ift zwar nicht zu leugnen, daß Aristoteles sowohl burch fein Beifpiel wie durch feine Erziehung und Lehre Ehrgeig und Ruhmsucht über die Gebühr in dem Bergen seines Boglings gehegt und gepflegt hat 1); indessen vergesse man nicht, was wir wiederholt in Erinnerung gebracht haben, daß Ariftoteles, fo ausgezeichnet und vollendet das Spftem feiner Ethif und Politif, vom antit = beidnischen Standpunkte aus beurtheilt, auch dafteht, boch eben ein Beide mar, wenn auch ,, allerdings ein Beide von gewaltigem Berftande, ein fehr geiftreicher Beibe," aber boch immer ein Beide, ber nicht nur wie fpater ein ebenfo gelehrter und gebildeter Römischer Seide dem Grundsage huldigte: "trahimur omnes studio laudis et optimus quisque maxime gloria ducitur," fondern auch befanntlich fein Bedenken trug die Sclaverei als vollständig berechtigt 1) und fogar die Tödtung schwäch. licher Rinder nach der Geburt wie das Abtreiben der Frucht vor der Beburt in gemiffen Fallen vor dem Richterftuhle feiner

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 141. u. ff.

<sup>2)</sup> S. oben S. 107 - 108.

Ethif und Politik als vollkommen berechtigt anzuerkennen '). Mißt man daher, wie es recht und billig ist, die Berantwortlichsteit des Aristoteles für die sittliche Bildung Alexanders mit heidnischem und nicht mit christlichem Maaßstabe, so wird auch dies nicht wenig dazu beitragen, schonender über seine Berantwortlichsteit zu richten.

Schließlich darf man auch nicht vergeffen, daß nicht blos, um mit Cicero ju fprechen, die ratio conformatioque doctrinae, felbst wenn es eine fo ausgezeichnete mar wie die bes Aristoteles, søndern auch die natura eximia atque illustris den Alexander zu dem gemacht bat, mas er geworden ift 2), und daß ein Beift, wie der Alexanders mar, niemals blindlings "auf des Meisters Borte fcmoren" fonnte, felbft wenn ein Ariftoteles der Meifter mar. Schon Stahr und Buhle scheinen mir viel zu weit zu geben, wenn jener g. B. die Behauptung ausspricht, "daß ein Belteroberer aus der Schule deffen hervorgeben mußte, der auf dem Throne geboren, felbit ein Alexander geworden fein burfte (?!)," diefer aber Alles, mas in den Blanen und Unternehmungen bes nachmaligen Belteroberers, ungeachtet feiner Jugend, fich Beifes, Ruhnes, Großes ausspreche u.f. m. 3) auch auf Rechnung feiner Erziehung durch Ariftoteles fest. Bang maaglos und abgeschmadt aber find die mahrchenhaften Uebertreibungen, in benen fich das Mittelalter gefallen bat, welches in feiner Berehrung gegen den Ariftoteles fo weit ging, daß es den Alexander fast zu einem willenlofen Bertzeuge feines Meifters machte und nicht blos alle großen Plane und Thaten, fondern auch die gewöhnlichsten und alltäglichsten Lebensverrichtungen, besonders die Pflege der Gesundheit Alexanders, von den weisen Rathschlägen und Unterweisungen des Philosophen von Stagira ausgehen ließ 4).

<sup>1)</sup> Bergt. Pol. 7, 16. Biefe: "Die Phitosophie bes Aristoteles" II. S. 553.

<sup>2)</sup> Bergl. oben G. 1-2.

<sup>3)</sup> Bergl. Stahr a. a. D. S. 99-100.

<sup>4)</sup> Hierher gehört vor Allem jenes Machwert bes Mittelalters, welches ben Litel führt: Aristotelis philosophorum maximi secretum secretorum ad Alexandrum (alio nomine liber moralium de regimine principum ad Alexandrum). Ich kenne basselbe aus einem Abbruck (einer Incu-nabel) hinter Ioannis Fabri in Iustinianum codicem breviarium

Aber man braucht weder zu Uebertreibungen noch zu Entsftellungen der geschichtlichen Wahrheit seine Buflucht zu nehmen,

(Panger II, 330. Rr 517.). Die Bunberlichfeit biefes Tractate tritt uns ichon auf bem Titelblatte entgegen, auf welchem ein horn abgebilbet ift, von bem es heißt: "Hoc aeneo cornu mirabili artificio fabricato Alexander rex magnificus ex LX miliaribus exercitum suum convocavit: Quod ob inaestimabile artificium et excedentem magnitudinem LX viris regebatur; verum multa resonantium metallorum genera in eins compositionem concurrebant." - Gin Mertter Ramens Philippus will biefe Schrift aus einem zu Antiochia gefundenen Arabifchen Urterte in's Lateinische überfest haben und wibmet biefe Ueberfegung mit pomphafter Unrebe feinem Borgefesten, bem gloriosus pontifex Guido (de Valentia tripoli). In bem Prologus bes Philippus heift es: Quem librum peritissimus princeps philosophorum Aristoteles composuit ad petitionem regis Alexandri, discipuli sui: Qui postulavit ab eo ut aut ad ipsum veniret vel secreta quarundam artium sibi fideliter revelaret, ut motum et operationem et potentiam astrorum in astronomiae artem alchemiae in natura etc. — Qui quidem ire non potuit propter actatem senescentem et corporis gravitatem. Et quamvis secreta praedictarum scientiarum modis omnibus proposuisset: tamen voluntati et postulationi tanti domini nec fuit nec esse debuit licitum contraire. Der Inhalt umfaßt folgenbe Abschnitte :

De prologo Ioannis qui transtulit hunc librum.

De regibus et modis eorum circa largitatem et avaritiam.

De largitate et avaritia et aliis criminibus et virtutibus.

De doctrina Aristotelis in virtutibus et vitiis.

De intentione finali quam debent habere reges.

De malis quae sequuntur ex carnali appetitu.

De epistola Aristotelis ad Alexandrum.

De regis sapientia.

De regis prudentia.

De regis religione.

De regis providentia.

De regis ornamento.

De regis ornamento.

De regis continentia.

De regis consuetudine.

De regis iustitia.

De finali intentione.

De regis castitate.

De regis solatio.

De regis discretione.

De regis reverentia-

De probitate.

De regis silifudine (sic!).

um den Einfluß des größten Beltweisen auf den größten König des Hellenenthums noch größer und bedeutender erscheinen ju

De subventione.

De regis misericordia.

De fide conservanda.

De studio promovendo.

De corporis custodia.

De hora eligenda in astronomia.

De conservantia sanitatis.

Quot modis sanitas conservetur.

De utilissima regula et inexistimabilis pretii ad conservandam sanitatem.

De consuetudine conservanda.

De modo dormiendi.

De quattuor temporibus anni.

De qualitate et diversitate.

De vere. De aestate. De autumno. De hyeme.

De cognitione quattuor membrorum principalium.

De malo capitis et eius remedio.

De malo pectoris et eius remedio.

De infirmitate oculorum et eius remedio.

De malo genitalium et eius remedio.

De cognitione ciborum.

De cognitione aquarum.

De cognitione et generibus vini.

De balneis.

De iis quae corpus impinguant.

De iis quae macrant corpus.

De dispositione balnei.

De arte conficiendi mel quo componuntur medicinae.

De prima medicina, de II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

De magna et ultima finali.

De flebotomia et diminutione sanguinis.

De horis competentibus.

De arte cognoscendi qualitates.

De capillis, de oculis, de superciliis, de naso, de ore, de facie, de voce, de motu corporis, de gutture, de ventre, de dorso, de humeris, de brachiis, de palma, de genubus, de planta pedis, de ingressu et incessu, de qualitate et aequalitate hominis, de iusticia et bonis quae sequuntur ex ea.

In bem Prologus Ioannis "qui transtulit librum" heißt es unter Anberm, daß dieser Ioannes, "filius patricii linguarumque interpretator peritissimus et fidelissimus" keinen Plat und keinen Tempel unbesucht gelassen habe, wo die Philosophen ihre Werke abzusafsen und lassen als er in der That und Wahrheit war. Er war aber, wie wir gesehen haben, groß und bedeutend genug, um im Allgemeinen die Behauptung zu rechtsertigen, daß die Lehren und Grundsäge des Philosophen in dem Leben und in den Thaten des Helden Kleisch und Blut geworden sind.

Bu den höchsten wissenschaftlichen Ehren hatte Gottes Borsehung den Einen, zu den höchsten geschichtlichen Ehren den Andern berufen. Als Sterne erster Größe werden beide, jeder in seiner Art, stets an dem Himmel des Hellenenthums strahlen, welches in ihnen noch einmal in seinem vollen Glanze erscheinen sollte. Die Summa aber der weltgeschichtlichen Bedeutung dieses wunderbaren Doppelgestirns möchte ich in folgende Säze zusammensassen:

Als die Zeit erfüllt war, daß die Bellenischen Rleinstaaten alle Phafen der Entwidelung burchlaufen und alle Runfte und Biffenschaften, zu deren Pflege dieses Bolt berufen mar, ihren Sobepunkt erreicht hatten: da erwedt Gott der Berr einen Beifen, um mit allumfaffendem Beifte den gangen Behalt der Biffenschaft und Bildung des reichbegabteften aller Bolfer in fich aufzunehmen und zu durchdringen; und läßt einen Rönigssohn geboren werden, mit allen zu feinem boben Berufe erforderlichen Naturanlagen auf das Reichste ausgestattet, von jenem Beltweisen in allen Sohen und Tiefen des Sellenischen Biffens und Ronnens auf das Sorgfältigste unterwiesen, nach allen Regeln der Bellenischen Tugendlehre auf das Gemiffenhafteste erzogen und bei aller Aufflarung über gottliche Dinge, welche der Denschengeist durch eigne Rraft und Bernunft erlangen fann, mit frommster Schen gegen die vaterlichen Gotter und Gottesdienste erfüllt, um als "ber achtefte Bellene feiner gangen Beit nach

nieberzulegen gewohnt gewesen seien. So sei er benn endlich zu bem oraculum solis gekommen, "quod construxit aesculapides ipse " und hier habe er einen Einsieder gefunden, welcher aller Philosophie kundig gewesen sei. Diesem habe er bemüthigst gedient und ihn inständigst gebeten, ihm die secreta scripta illius oraculi zu zeigen. Dieser sei ihm gern zu Willen gewesen und habe ihm bieses opus desideratum übergeben, was die dahin hier verborgen gelegen und welches er mit vieler Mühe de graeca in romanam deinde in arabicam übertragen habe. Dies sei nun eben das Buch peritissimi Aristotelis in quo respondet ad regis Alexandri petitionem sub hac sorma.

Geift und Herz" das Berk zu vollenden und die Mission zu erfüllen, auf welche der ganze Entwickelungsgang der Macedonisch Griechischen Geschichte ihn hingewiesen hat.

Denn seit all dem Unheile, welches die Schaaren des Darius und Xerres nicht nur den Bölkern von Griechenland, sondern auch den Tempeln und Altären ihrer Götter bereitet haben, ist der Ramps gegen das Perserreich die Losung der Hellenischen Geschichte geblieben, und die Namen eines Miltiades, Themistokes, Aristides, Eimon und Agestlaos sind noch zu Aristokeles und Alexanders Zeiten die geseiertsten unter den Helden der Nation. Der Tag von Chäronea und die Zerstörung Thebens hatte endlich alle hindernisse hinweggeräumt, welche einer Bölkervereinigung unter königlichem Scepter im Wege standen. Und dieses Scepter war jest in den händen jenes Königssohnes, der von einem Könige im Reiche des Wissens zu einem Könige im Reiche der Thaten herangebildet worden war. Wie hätte er sich über seine Mission täuschen können?

So zieht denn der jugendliche Beldentonig aus, um an ber Spige ber Macedonifch Griechischen Boller das machtigfte Reich bes Morgenlandes zu bestegen und ein neues Beltreich an grunden in der bewußten Absicht, Europa und Afien im Beifte bes neugewonnenen Bellenismus zu verschmelzen. brei Reldzügen und drei Reldichlachten gelingt es ibm. die Ueberlegenhenheit feines Beiftes und feiner Baffen über die Boltermaffen des Berfischen Großtonigs flegreich zur Beltung zu bringen und den Thron des Darius zu besteigen. Und wenn es ihm trok der natura eximia und trok der ratio conformatioque doctrinae eines Ariftoteles auch nicht gelingt, auf diefer fcwinbelnden Bobe vor tiefem fittlichen Kalle bewahrt zu bleiben, fo verfehlt doch der Bauber feiner hochherzigen Berfonlichkeit und Die reiche Beiftesbildung, welche er feinem weisen Meifter verbankt, im Gegensape zu der geistigen Lethargie und fittlichen Berfumpfung orientalischer Despoten nicht der anregendften und nachhaltigsten Ginwirfungen auf die geiftige und fittliche Bildung feiner neuen Unterthanen. Und waren auch Alexanders Gedanken nicht Gottes Bedanken und feine Bege nicht Gottes Bege; wurde er felbst auch im Ru gerschellt wie das Gefag von Der Sand des Topfers und ichien auch mit feinem fruben Tobe fein Bert fpurlos vernichtet: fo zeigte es fich boch auch bier, baß

Bottes Gedanten fo boch erhaben über den Bedanten auch der größten und weisesten Menschen find wie der himmel über der Denn hat er auch einem Alexander und feinem Birken auf Erden zugerufen: "Bis hierher und nicht weiter!" fo läft er boch fein Bert fo weit gelingen, daß eine Beltfprache fich bildet, in welcher fich alle Bolfer verftandigen konnen und welche bestimmt ift, die Tragerin zu werden fur bas Bort ber Babrbeit, welches einst unter dem Paniere des Rreuzes die Welt überwinden und Siege feiern foll, von denen zwar weder der größte Beise uoch der größte Ronig des Bellenenthums eine Ahnung hatten, die aber vorzubereiten durch "die gottliche Ba-Dagogit des Beidenthums" auch fie berufen maren. Und in Diesem Sinne waren und find noch bis beute felbst ein Alexander und Aristoteles Buchtmeifter (naedaywyol) auf Ihn, der ein Lehrer über alle Lehrer, ein Ronig über alle Ronige werden follte, und von welchem ber große Beiden - Apostel (Col. I, 16.) in vollster Bahrheit fagen durfte: "Denn durch Ihn ift alles geschaffen, das im himmel und auf Erden ift, das Sichtbare und das Unfichtbare, Die Thronen und Berrichaften und Rurftenthumer und Obrigfeiten, es ift Alles durch 3hn und ju 3hm gefchaffen."

# Druffehler.

- C. 3. 3. 6. von oben lies Marsyas für Marsias.
- = 10. 3. 1. von unten lies σωφροσύνη für σωφρωσύνη.
- = 13. Unm. 2. fehlt bas Citat: Eth. 10, 10. p. 1179. b. 21.
- = 40. fehlt die Ueberschrift: Unterricht in den Elementar= Kenntnissen (eprondes nacola).
- = 57. Anm. 1. lies Emper. für Empir.
- = 133. 3. 7. von oben lies naitre für maitre.

Druct ber Baffenhaus : Buchbruckerei.

. . . . • . 

• . · .

• • ` . .

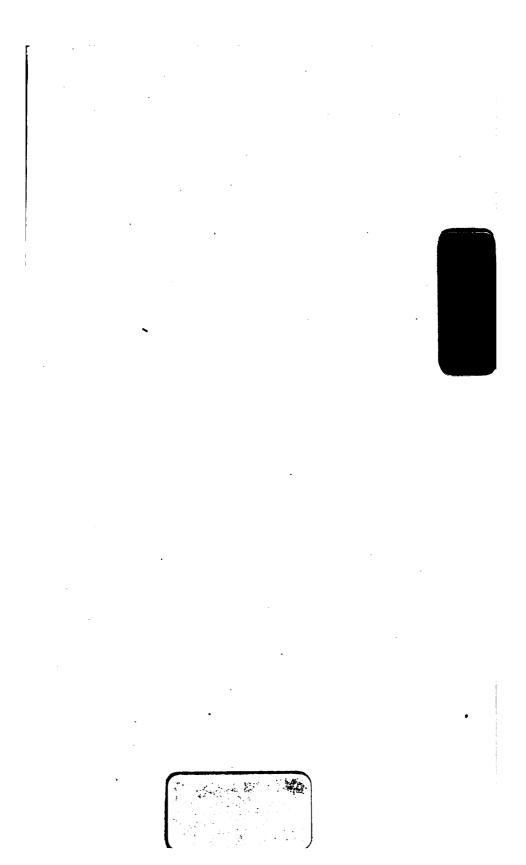

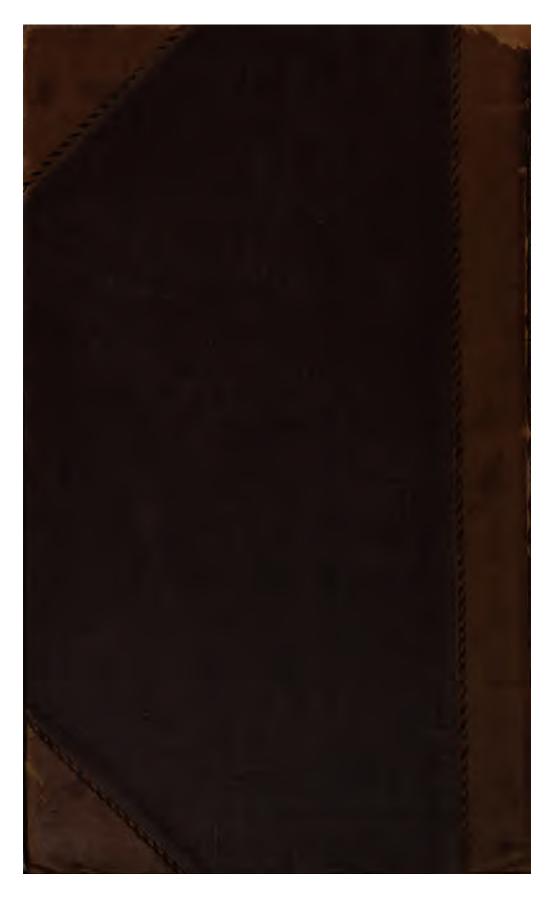